









# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

PRESENTED BY
PROF, CHARLES A. KOFOID AND
MRS, PRUDENCE W. KOFOID



## Geschichte des sexuellen ":ebens der Menschheit.

Band 1:

### Das sexuelle Leben der Naturvölker.

Dritte vermehrte Auflage.

 $\mathfrak{D}$ on

Dr. Joief Müller.

X

**Lelpzig.** Ch. Grieben's Verlag (£. Fernau). 1906.









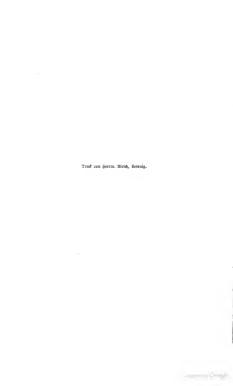

H 9505 M92 1904

#### Inhaltsverzeichnis.

|           |       |       |       |      |      |       |      |     |      |     |     |      |    |   |    |   |   |    |  | Seit |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-----|------|-----|-----|------|----|---|----|---|---|----|--|------|
| Einleitu: | ng    |       |       |      |      |       |      |     |      |     |     |      |    |   |    |   |   |    |  | 1    |
| I. Di     | e E   | Ŋс.   |       |      |      |       |      |     |      |     |     |      |    |   |    |   |   |    |  |      |
| a)        | Proi  | nistr | ritāt | ðth  | rori |       |      |     |      |     |     |      |    |   |    |   |   |    |  | 8    |
| b)        | Poli  | andı  | ie    |      |      |       |      |     |      |     |     |      |    |   |    |   |   |    |  | 28   |
| c)        | Poli  | ganı  | ie 1  | ınd  | M    | no    | gar  | nic |      |     |     |      |    |   |    |   |   |    |  | 34   |
| II. 651   | efdyl | edj   | tlic  | ijε  | Ð    | is;   | iμ   | lir | t v  | or  | 11  | mò   | i  | n | de | r | E | ђe |  |      |
| 1.        | Die   | juge  | ndli  | фe   | Rei  | r[dj1 | jeit |     |      |     |     |      |    |   |    |   |   |    |  | 50   |
| 2.        | Mar   | ınbaı | feit  | ŝpr  | обст | 111   | nd   | Æ   | ceje | in  | ber | : (3 | ђe |   |    |   |   |    |  | 5    |
| 3.        | Dic   | Gejd  | hled  | tôfi | anfi | ion   | cn   | gel | ten  | αĺŝ | 1:1 | trci | n  |   |    |   |   |    |  | 6    |
| 4.        | Côli  | бat   |       |      |      |       |      |     |      |     |     |      |    |   |    |   |   |    |  | 66   |
| Refumé    |       |       |       |      |      |       |      |     |      |     |     |      |    |   |    |   |   |    |  | 73   |



#### Drudifehler:

Seite 11 Beife 21 lies and ftatt and.

#### Ginleitung.

Auf dem reinen Aaturboben ergibt fich sier sofort bie angevoeren Dachität: Gefchschsterieb und Scham. Wie überhaupt, und zuar icon in der unbeleben Natur, alles in Gegenichen sich erfaltet, sehen wir auch sier eine gleich urprüngliche Bolartiät Gene biese Erscheinung und der Antagonismus, den sie hervoerroft, hat zu der reichen Genfaltung und Differenzierung gesührt, die und sim weiteren Berlauf des Themas begegnen wird; es sit von höchster Bedeutung, wie ein Ausgleich beider Jastoren gesucht und gesunden wird, wie den der eine, bald der andere bei den ver-

Diller, Das feruelle Leben ber Raturvolfer. 3, Auflage.

ishiebenu Pationalishien die Oberhand gewinnt, wie die geftiegeret Ruttur und jortegleivettene Biltung find berieben bemächtigt, um ihnen neue Formen zu geben, file mit der Zeitfultur, der retigiöfen Geftitung zu amassgamteren und jo eine höhere Lebens- und Gefellichtigksgestaltung zu gewinnen.

Wenn wir zunächft bie Naturvölfer in Angenichein nehmen. jo ift eine folche Abicheibung im Weien ber Sache begrundet und nicht etwa bloß ber bequemeren Überficht wegen gewählt. Es ift flar, bag eine gesteigerte Rultur ben fundamentalen Trieben ibren Stempel in unverfennbarer Beife aufbruden wirb. Natürlich ift ber Gegenfat Ratur-, Rulturvoller fliegenb; es gibt feine reinen Naturmenichen: überall, auch bei ben tiefstebenbiten und weltentlegensten Rationen und Raffen ftoken wir auf Formen bes gefellichaftlichen Lebens, auf einen Schat religiofer Erfenntnis und Befittung, ig auf, wenn auch nur primitive, fünftlerische, namentlich bichterifche Erzeugniffe. Es banbelt fich alfo nur um Bolfer, benen bie höheren Formen und Organismen bes gefellichaftlichen, ftagtlichen und religiöfen Rusammenlebens abgeben. Gin flarer und burchareifender Anhaltspunft fur ben Gegeniat bilbet bas Fehlen einer Literatur. Übrigens haben alle Bolfer, auch bie bochft entwidelten, primitive Ruftanbe burchlaufen, und fallt somit unter unsere Betrachtung bas Leben ber Urmenschheit überhaupt. Dies gilt befonders vom nächften Ravitel.



#### I. Die Ghe.

#### a. Bromistuitätstheorie,

Die erfte Frage ift die nach bem Ursprung ber Ghe. Es ift flar, daß die Einzelehe, selbst in ihren laxeren Formen, schon eine Binbung und Beidranfing bes Geichlechtstriebe ift; in ihr treten awei (ober mehr) Aubividuen in eine engere Gemeinschaft, sondern fich von ber Daffe ber übrigen ab und geben baburch ben geschlechtlichen Trieben ein beschränkteres Biel. Die Bertetjung biefes fo geichaffenen Banbes hat, wenigftens für ben weiblichen Teil, in ber Regel bie schwerwiegenbiten Folgen und gwar auch bann, wenn bas Weib nur als Eigentumsgegenstand angeschen wird und ibealere Gefichtspuntte gang außer Erwägung bleiben. Aber auch fur ben Mann, er mag perfonlich über bie Chepflicht benten wie er will, ergeben fich schon auf biefer Stufe ber Entwicklung wichtige Ginichräufungen. Wie er fein Sausrecht wahrt und bem Berleber besfelben gegenüber energisch racht, jo muß er Bleiches auch ben Stammesgenoffen gugefteben; ichon bie Furcht und ber Druck ber allgemeinen Gitte wird ihn gur Bahmung feiner Begierben gwingen, es fei benn, bag außergewöhnliche Sochstellung, 3. B. fürftliche Selbstherrlichteit ihn folder Rücksichtnahme entbindet, was aber taum auf bie Dauer angeht.

Das ursprüngliche allgemeine Beltehen des Justituts der Eingelecht iht in neuerer Zeit geleugnet worden. Man hat ein aufänglich ichrantenlosie Balten des Schächechstrichs, eine Zeit allgemeiner Promistutät, angenommen, welche erft höter und durch unacherlei Übergäunge einem geordneten geleilschaftlichen Leben gewichen ich Bei falt allen Kulturvolltern jei die Ede als nicht ursprünglich,

Deline II. 4

fondern erft durch einen foniglichen oder priefterlichen Gesetgeber eingeführt bezengt; als folche werben genannt Menes bei ben Manptern, Sweigfetu bei ben Indern, Refrovs in Attifa, Johi in Ching, Berobot (und Maatharchides) fanden zu ihrer Reit noch die Maffageten (Geichichte 1,216), die Agathurien (4,104), die Machiner und Unfeaner in Libnen (4.180) in Weibergemeinschaft. Strabo berichtet basielbe von ben afrifanischen Trogloduten (16,775) und Siberniern, welch lettere auch noch Menichenfreiser wären und ihre toten Eltern aufzehrten: "Gie vermischen fich öffentlich, nicht nur mit anderen Weibern, sondern auch mit ihren Müttern und Schweftern. Go habe ich biefe ergablen horen, ohne jeboch glaubmurbige Reugen bafur gu haben" (Geographia 4, 5). Golinus nennt noch die athiopischen Garamantier, Ritolaus von Damastus die Liburnier und Galaktophagen, und Hieronymus behauptet von ben teltischen Stämmen ber Stoten, bag fie "feine eigenen Frauen haben, fondern nach Art bes Biebs ihre Luft befriedigen" (adv. Jovin, 2,7, wo auch von Bolnandrie gesprochen wird. Bal, bagu Ernft Groffe, Die Formen ber Familie 207 Unm.) Beute noch werben als in Beibergemeinschaft lebend von ben Bertretern ber Theorie bezeichnet die Bewohner der Menten, die Ninos in Japan, Die Buidmanner in Afrifa, Die Suronen in Amerifa, Die Bewohner ber Andamaneninfeln. (Blog. Das Weib in ber Ratur- und Bolferfunde. Leipzig 1885, II. S. 495.) Dieje Ruftanbe werben von ben Anhangern ber Bromistuitatshupothese als Refte ber früher allgemein berrichenden "Gemeinichaftsehe" angesehen.

Eine weitere Sitige erhölt biefe Hypothese durch die bei vrimitiven Nationen ziemlich häufig auftretende Geltung bes Antterrechts, die alleinige Jugehörigleit des Kindes zur Wutter mit allen Konsennenzen für des rechtliche und joziale Leben. Als Herodot bei den Lystiern die Sitte sand, das Kinder den Valmen der Watter aumehmen und daß der Stommbaum in der weiblichen Linie geführt wurde, meinte er, dies Bolf nehme eine ganz erzeptionelle Stellung ein. Zeht wissen wir, das diese Sitte bei wiesen anderen Wättern wiedertehrt. Einige nordwarertaufiche Stimmer rechnen nur in der

weiblichen Linie, und bei den Hursenen und Tichtichen geht die 
Japantingswürde nicht vom Aster auf den Cohn, joudern nur durch 
die Rutter (gewöhnlich anf den Bruder) über. Bei den Kantadvern 
geht (wie bei den alten Lyftern) auch der Beithe zur Ehe hin aus 
auf die Tochter über; dies geden ihre Brüder zur Ehe hin aus 
famt einer Aussteuer. Der Mann andererfeits fommt mit einer 
Müttglit im Saus der Frau – also eine wöllige luntehe der normalen Nechältnisse. Sogar, das der nach dem Kind benannt 
wird, sindet lich de, wo der Mann in die Jamilie der Frau übergeschötlnisse. Sogar, das der sich Genant wor und 
Promischnichtsundsungingern natürtlich damit, daß dei der perfessende 
perfenten Stehe allein die Mutter des Kindes debant war und jolgerichtig die Erbfolge nach ihr als dem Grundfod der Berwandlich 
ichten und wirt.

Bei allen diesen Köllern ist übersjaupt der Ossein, nicht der Barte, der männliche Bertreter und Schüsper der Köller. Selbs bei den Deutschen inden sich Spurreter schriftlichen Verkölltnisse. Zacitus spricht (Germ. 20) von der Ehre, die der mätterliche Ossein ichtie dem Bater gagentäber genießt, die Kollen Water gagentäber genießt, die Kollen Water gagentäber genießt, die Kollen Water gagentäber genießt, die Kollen wichte die Genießt mußte der Gatte das Mundium von der Familie seiner Frau durch Rauf oder Tausch erwerber; soust der Familie seiner Brau durch des Gatwiegenvalers.

Ein uoch weiterer Schritt ift die Chablierung einer völligen Gynnälschatie, wie sie Tacitus von den Sithonen (Germ. 45) ber richtet und wie sie auf Mcdogaskar, in Bornu, Darfur und anderen Regerstaaten noch die in unfere Zeit bestand oder besteht. Bet den Gongongeren hoden die Bringsfilmen das Recht der Gkattemodd und tomen ihre Manner bestehtig entlassen; and verfügen sie über deren Sermögen. (Degrandsprie, Nelfe nach der weit. Knitte von Krital 1786 und 1787. übert, d. Grenzenst, Allen von Krital die Überfülle weiblicher Gottheiten wollte man als Folge des Mutterrechts und der Verweiblichung der Urstämme ertstäret einspert gibt in siene, "Geschäufet der Familier" 1884 derüber Lipter ein siene, geschäufet der Familier" 1884 derüber der

gebenbe Untersuchungen, Die wir beiseite liegen laffen. intereffant find auch bie Musführungen bes genannten Forichers über allmähliche Emangipation ber Manner von biefem Übergewicht bes weiblichen Elements (1. c. G. 48 ff.). Da ber Ehemann, und zwar felbst wenn die Weibergemeinschaft nicht bestand, unter ber Berrichaft bes Mutterrechts nur ein rechtslofes Unbangfel ber Familie feiner Frau wurde, jo mußte biefes Berhaltnis von ihm laftig empfunden werben und eine ftille Reinbichaft zwischen Schwiegeriohn und Schwiegereltern, und zwar in gang anderer, fundamentalerer Art als etwa noch heute besteht, fich herausbilben. Gigentumlich ift, baß biefe inftinftive Teinbichaft in manchen Stammen fogar gu einer burch Die Gitte geheiligten Bflicht geworben ift, welche, über perfonliche Affektionen burchaus gebietent, beobachtet werben muß. Un ber Quango-Rufte burfen Schwiegerfohne und Schwiegermutter nur aus ber Entfernung und mit niebergeichlagenen Augen. ohne fich anzusehen, miteinander verhandeln; auch bei den Michantis und Indignerftammen ift biefe Gitte, fo bei ben Mandan, Gri, Dacota und Miniboin (Robler, Die Rechte ber Urwölfer Nordameritas, Beitichr. f. vergl. Rechtswiffenschaft 12, 380). Die Cheschließung gilt als gewalttätiger Gingriff in Die geleiligten Rechte ber Familie, insbesondere ber Mutter. Gin Ausgleichsmittel ift, bag ber Brautigam, wie bei ben Tichirofis, die Tochter famt ber Mutter übernimmt ober mehrere Schwestern angleich beirgtet, wie bei ben Altfaliforniern und Raraiben. Dber bie Jungfrau folgt gwar noch nicht bem Brantigam in fein Sans; aber er ichließt fich auch nicht mehr bleibend an bas ihrer Eltern an, fonbern es wird in ber Nahe bes Haufes ber Frau eine besondere Butte errichtet, in welcher fich bie Chelente geitweilig gufammenfinden - alfo ein Schwanten gwifden Bater- und Mutterrecht. Erft Die Geburt eines Rindes enticheibet; bann fiegt bas Baterrecht, und bie Fran folgt bem Mann in fein Sans. Co bei ben Baele im innern Afrita (Nachtigall, Cabara und Suban 2,176). Abulich find die Berhaltniffe in Tabiti; bier lebt ber Mann mit feinem Weib gunachft nur in Liebesverbaud; wird ihm ein Riud geboren, fo steht er vor der Erwägung, ob er vie Ehe eingehen tolle; wer das Kind leben ließ, muste die Auther heiraten und für das Kind diorgen. Hier ergibt lich eine Peripettive auf dem Kindermord. Die Frauen der bruitliaufigen Quagiurus lamen, jagl Sichwege (Zournal von Braillien 2,274), allen Gedurten zuwer, um die Begiehungen au den Wähmern zu behaten. Überhaupt wor die Herchaupt war die Freichungen und en Arterecks der Sittlichfeit und viegiel ber Keuchfehr indig günftig. "Erft auf dem Gebiet des Baterrechts," jagl Uppert, "erwuchs der Gebaufe der Umvertestichfeit der Jungfrau. "Auf die hie hie Keuchfehr die Keuchfehr die Keuchfehr die Keuchfehr die Keuchfehr die Keuchfehr der Umperfent. "Auf die hie hie Keuchfehr die Keuchfehren die Keuchfehr d

Alls ein gemalfiamer Übergang vom Mutter- jum Baterrecht wird von diesen Forschern der altibilide Frauenrauß angeichen, wie er dei den Judern sogar als legitime, wem und ungarte Form der Ehe galt und dei den Albern sogar als legitime, dem und ungarte Form der Ehe galt und dei den Politiker der Gegen von der Entfigdeung der Zahiereinnen, ja vom Naud der Zegen von der Entfigdeung der Zahiereinnen, ja vom Naud der Zegen von der Entfigdeung der Sahiereinnen, ja vom Naud der Zegen wie innerungen au diese vorzeitliche Brautgewinnung soffen, worauf auch bei dei vielen Stöttern, amendfich flausischen mit ürftischen, iblichen Entführungsspiele dei der Hochzeit hindeuten sollten. Auch der (Richter 21, 21 ergäste) Welderrauß der Benjamiten am Jahressieft zu Silo werde ein where Keite ansgedentet.

<sup>1)</sup> Schon Bire in frient Principj di una scienza nuova II. 32 bettet birle Geremonie als Evinneura an bie groundijume Grafispama per Grafispama Grafis

Mus bieien mehr ober mitner beglandigten Tatheführben und Berichten haben bie Thorie ber anfönglichen allgemeinen Promistuidt ober bes Hetärismus fomführert und fujtematifig verurbeitet: Bedofsen, Mutterrecht 1861; Mac Bennan, Primittive marriage 1865; Pubbodt, Origin of Civilisation 1869; Morgan, System of consanguinity and affinity in the human family 1871; Poft, Die Geiddichtsgenofientidati ber Utracit 1875; S. Robler, Jur Geidnicht ber Cht 1893; Perfelb, Sur Unrechtichte ber Cht 1893;

Bie fteht es mit ber Richtigkeit Diefer Theorie?

Schon bie Tatfachen, auf welche fie fich ftust, bedurfen einer forgfältigen Brufung und erweifen fich bann oft als feineswegs ftichhaltig. Es bürfte fein Bolt geben, bei bem volle Ungebundenbeit in Übung ber geichlechtlichen Junktionen erlaubt mare. Die Behauptungen ber Promistuitätstheoretifer baben fich genaueren Erfundigungen gegenüber überall als falich erwiefen. Große Bermahrloiung und hochgraffierende Ungucht murben als ftandige und legitis mierte Einrichtung gefaßt, mabrend fie boch pon ben Befferen bes Bolfs verabideut und feinesmens durchgreifend herrichend maren. Co fagt Beftermard (Gefchichte ber menichlichen Che G. 52), baß bei ben Feuerlandern, Die als eines ber robesten Bolfer gelten, Unjudit und Chebruch ber Übermacht ber tierifchen Leibenschaft megen gwar verbreitet find, aber nie bie Buftimmung ber Buten hatten. Ellis touftatiert auf Grund ber Berichte von Snades und Deniter (Mission scientifique du Cap Horn 7, 188) jogar Mäßigfeit im Beichlechtsgenuß für bie Teuerlander (Das Geschlechtsgefühl. Deutsch von Sans Rurella G. 266). Dies gilt auch von ben Buschmännern, bie Lubbock fehr verleumdet hat, und ben anderen Bolferu, wo meift Bolnandrie mit Kommunismus verwechselt wurde. Große Borficht ift überhaupt ben landläufigen Reifeberichten gegenüber zu beobachten. So erzählte John Eure in ben Journals of exped. of discovery in Central-Australia, London 1845, 2,320, bei ben Auftraliern fei bas Leben im Grunde nichts als eine fortgefeste Broftitution; pou gebn Jahren an fohabitiere ieber mit ieber und biete feine Geliebte iebem um Gelb au: bagegen führt Beichel (Bölferfunde 228) an, daß bie von Eure beobachteten Stämme am Murraufluß icon vielfach in ihren Sitten burch ben Berfehr mit europäischen Aufieblern verwilbert feien und die anderen Auftralier fich gang aubers benahmen. Beionbere rein fei Melaneffen, Bier, wie auf ben Longlitätsinfeln, ben Renhebriben, mar es ben Matrofen Cooks nicht moglich, geschlechtlichen Umgang mit ben weiblichen Ginwohnern zu pflegen, wie mit ben polunefischen. Auch in Reufglebonien fei bie Sittlichfeit burch europaifche Giufluffe gefunten. Raberes f. auch Blog I. c. I. 207. Bait fagt von ben Rentgleboniern (Anthropologie ber Naturvölfer 6,628): "In Rentalebonien berrichen geichlechtliche Musichweifungen nicht, obwohl bie Beiber volle Freiheit hatten, ebenfomenia in Salgan. Auch von ben Madchen wird ftrenge Renichbeit bewahrt. Rur felten mirb von ben Reifenben irgent welches Entgegenfommen ober gar ieues ungüchtige Aulocken berichtet, womit bie polynefischen Schouen gleich bie erften Europäer empfingen." Dafelbft beift es 2,389 bezüglich ber Reger: "Bierin" (bezüglich) bes Weibertausches) "wie rudfichtlich ber Schambaftigfeit und Reufchbeit und ber Stellung ber Beiber icheint eine bebeutende Rerschlechterung erft in neuerer Beit eingetreten gu fein, benn bie alten Rachrichten barüber lauten meift gunftig. Lichtenftein ichilbert bie Bebichnauen alle treu, fittiam und gurudhaltenb, ein Lob, bas White auch ben Beibern von ber Delagoa-Bai erteilt. Dies gilt auch von ben Bulus, bei benen fein Mabchen, bas fich vergangen bat, noch einen Mann findet. Der Berführer bes Mabchens bat Bufe gu gablen, und es ift ibm verboten, die Berführte gu beiraten." Huch bie Gronlander, die Blog eines ber ichamlofeften Bolfer nennt, find nach Beftermard, ber fich auf Raufen ftutt, in ben großeren Roionien im Benehmen viel freier ale in jenen Anfiedelungen, wo es feine Europäer gibt, und bie 3afnts in Ralifornien follen vor ber Befanutichaft mit ben Europäern tugenbhaft gemejen fein. Auch bie patagonifden Beiber hatten fich veranbert; fie hatten bie Reinheit nicht mehr, welche von ihnen Falfner gerühmt; Fitron und Mufters schrieben bies ben Befuchen ber Fremben gu. Abulich fei es im indifchen Archivel: In Tabiti batten bie Dabchen gur Bewahrung ihrer Keinheit in der Wohnung ihrer Citern eine schmale Platiform von beträchtlicher Söße zu ihrem Aufenthalt und würden itreng bewacht. Stephens erflärte: "Ich sage so ohne Schan, daß sie soll all ihre Laiter der Jummoralität und Truntflucht der weißen Männer verbanten. Die Seefahrer suchen meist in numoralischer Albsicht die Verlanntschaft der Schwarzen zu mochen."

Es erweisen sich also die angeblichen "Reste früherer Promisfuität" vielsach umgekehrt als Renangewöhnungen von unseren so hochgepriesenen sortschrittlichen Sitten.

Bas die Machtichten über die Keichergemeinschaft aus dien Zeiten betrifft, so ist ihnen agenüber noch größere Artist geboten. Hernobes Verschaft über Weilergemeinschaft die den Wassparen wird durch Etrados Erfärung (Geogr. II. 8) modifigiert, wonach ein Wonn mur eine Frau befrich, oder aubern ihrer Stammesgemöfen den Mitgenuß ersaube, wogegen er dossielbe Necht in Auspruch nehme; also nicht Ansichtlich von der Merken bei Griffen der Weile, von der aber als eine Geografie und der Verlagen der Geografie und der Verlagen bei Erfüng der Eingelsmußen unspecifische von Mar. Lenan (Studies in Aneient History, Communal Marriage p. 430 ff.) und Kaupfta (Die Entstehung der Ehe und Familie, Alsonwos XI. S. 2006) behaupten, dos al diese Verichte über Weißer-geneufschaft auf Wissersiadunffen berußen.

Ebensowenig historifchen Wert haben die Berichte über Ginführung der Ehe durch Gurften und Gesehgeber. Befannt ift die Neigung after Wölfer zu Personifizierung und Theitigierung primitiver Jufiadok, die Juridführung after Normen auf einen "Theiens" (Hestliefter); wurde boch selbs die delthische Amphittyonie (Umwohnerschaft) auf einen unmöglichen "Amphittyon" bezogen. (Vgd. Welder, Reienere Schriften zur griechlichen Literaturgeschiche 1, 2; Burchardt, Griechlich, Anturugsch. 1. Die Griechen und ihr Muhusa.

Eine Quelle leichter Täuschung, ber namentlich Morgan verfiel, ift bas Betonen ber vielfach ichwantenben Bermanbtichaftenamen, namentlich ber Bezeichnung Bater. Bie ber Ruffe nicht nur feinen natürlichen Erzeuger, fondern auch ben Staroften, Grundherrn, Geiftlichen und Raifer mit bemfelben Wort Bater aurebet, fo ift bies in den mangelhaft entwickelten Ibiomen ber primitiven Bolfer in noch weiterer Ausbehnung ber Fall. Bielfach werben in einem Stamm von ben Rinbern alle Gleichaltrigen als Bruber, alle Manner als Bater, alle Greife als Großpater augerebet; aus ben Bermanbtichaftsausbruden ift nach Westermard für bie Ebe nichts zu ichließen, am wenigsten für eine fo ausichweifende Ibee wie bie Bromistnität. 3m Madagaffischen bebeutet Ran. Bater überhaupt nicht ben Erzeuger, foubern jeben Alteren ober Sobergestellten. Auch bas Wort pater bebeutet urfprunglich burchaus nicht "Bater" nach unferm Sinn. Es war vielmehr fynonym mit rex, aras, pagileig. Es enthielt nicht die Bee ber Erzengerschaft, sondern ber Macht, ber Mutorität, ber Berricherwurbe. Der Erzeuger wurde burch ein gang anderes Bort bezeichnet: "genitor". (Fustel de Coulanges, La cité antique p. 106.)

Windler ermöhnt eine arabische Jauchritt, welche Bater und Sohn als gemeiniame Ergenger eines anderen Sohnes anslührt, und will barans auf Weiberfommunismus im glüdlichen krobien jchlichen, aber viel natürlicher ih die Krifärung des erlangeführten "Baters" als Vorspaaters. Windler (in seinem Bortrag in der Januaritjung der Veiclischaft für Authropologie, Ethnologie und Urgefächlich 1898) mill jogar in dem sehrilichen Königsammen Achab d. i. Bruder des Baters, a. d. übgegenoffe des Baters"? einem Relt, oder eine Ermierung früherer Botpanbrie der Vermischnist ichen, fügt aber

vorsichtig, singur. "Ob beie Promistuitet auch bei anderen Semiten berrichte, ist nicht zu ermitteln, du unsere Kenntnisse nicht so wei binauf reichen." Nun unsere Kenntnisse reichen begäglich der Semitien und anderer Bösser ich netwo weiter spinauf, aber ein Bud wie die Bibel sist natürlich sie einen Gelehrten wie Windler nicht vorhanden. Wie oberflächlich Windler urteilt, geht aus einem Behauptung bervor. Setzob halte die Minner sie Westerkommunisten. Wir werden im adidien Alleichnist beien Und dies fass führ ist den falle in möbliche Richknist beien Und dies fassführt in den.

Bestermard fagt S. 89 seiner History of human marriage: "Bie unrichtig die Erklarung Morgans ift, beweift die hawaiische Bunalna-Familie, wo nicht bloß ber Bruber ber Mutter Bater, fondern auch die Schwefter ber Eltern Mutter beißen. Die Abftammung von ber Mutter fann aber unter feinen Umftanben zweifelhaft fein!" Dagegen polemifiert Robler (Bur Urgefchichte ber Che 1897 I. § 4, Beitschr. f. vergl. Rechtswiff. 201): Richt die Unficherheit ber Baterichaft habe zur flaffifitatorischen Berwandtichaft Unlag gegeben, fondern ber Gebante ber Gruppenebe, b. b. ber Ehe ber Gruppen (ftatt ber Individuen)! Rohler geht aus von ber Tatfache ber erogamen Che bei Indianern und Auftraliern. Die Sitte verbietet, innerhalb ber Borbe (Totem) gu beiraten ober auch nur geschlechtlich zu verkehren. Daher bilbet fich jeber feine Familie aus einem fremben Totem; gewöhnlich fteben zwei Totem in folchem gegenseitigen Schwagerverhaltnis. Bei ben Jubianern finde nun nach Dorfen und Morgan Die Bermablung in brei Formen ftatt: 1. junachit in ber Urt, bag bie gleichen Generationen fich mischen, baß Brüber bes einen Totems Schweftern bes anbern und Schweftern ben Brubern gemeinfam gehoren - Bunglug. Che (auch bei Unftraluegern), 2. in ber Omahaform: bag ber Dann fich noch mit ber Tante und Richte feiner Fran verbindet, ober 3, in ber Choetaform, daß bie Frau angleich ben Ontel und ben Reffen bes Mannes ebelicht ober boch ebelichen fann. Run nimmt Robler an, bag uriprünglich Mutterrecht galt, io baf bie Rinber im mutterlichen Totem blieben und baburch einer Berbindung von Mutter und Gobn, Bruber und Schweiter vorgebeugt mar. Dagegen mar eine fünftige

Mijdung von Bater und Tochter nicht ausgeschloffen. Dit Entwidlung bes Baterrechts, b. f. ber Berübergiehung ber Rinder gum väterlichen Totem murbe auch biefer Gefahr vorgebeugt, wobei bas bisherige Berbot in Begiehung von Mutter gu Cohn besteben blieb. Beitere Ginschränfungen finden fich in ber Omaha Che: man perhorresziert die Bermifdung von Schwiegervater und Schwiegertochter, Schwiegermutter und Schwiegersolm und fpater noch aubere (250). Alle jene Bermanbten, welche ber eine Cheteil bingubeiraten barf, werben nun auch mit gleichem Ramen bezeichnet. Go beißt bei ben Omaha nicht nur bie Schwester, fonbern auch bie Richte und Tante der Frau ihanga - potentielle Frau, und für die Frau ift nicht nur ber Bruber bes Chemannes, fonbern auch ber Dann ihrer Schwester icie - potentieller Chemann. Aus bem Gruppenebeverhaltuis ergebe fich unu auch die Ausbehnung ber Begriffe Mutter, Schwester: Die Benennung "Mutter" fei auch für Schwester ber Mutter, "Tochter" fur Tochter ber Schwester gebräuchlich, weil das Rind vorwiegend als Rind der Gruppe (nicht ber E(tern) gelte, mithin die Manner ber Gruppe als Bater, Die Frauen als Mütter habe.

Es ift Robler mungeben, baß man nicht mit apriorischen Erwägungen graumentieren barf wie: ein Bilber, ber nicht feine fünf Finger gablen fann, werbe boch nicht in fomplizierte Berwandtichaftsformen auseinanderhalten können (Westermarck 89). Rählen ift eine andere Tunftion und die einfachen wirtichaftlichen Berhaltniffe bes Bilben bedürfen feiner großen Ausbilbung ber Arithmetif; bagegen kann ein Naturvolf in einem Bunft, ber seine Lebensporstellung im innersten Kern berührt, wie es die Ween von Che und Blutichande find, gu einer hohen Ausbildung gefommen fein, und bies war, scheint ce, bei ben betrachteten Bolfern ber Fall gewesen, wenn Morgans und Dorjens Berwandtschaftstafeln richtig find. Die Kritit darüber ift noch nicht abgeschlossen. Die Beauftandung Rohlers trifft aber Beftermard nur begüglich ber Totemvölfer. Auch hier find die Benennungen Morgans feineswegs über jeden Zweifel erhaben. Rohler felbit führt Abweichungen vom Morganichen Schema C. 260 an, vermißt Bestätigung ber Tafeln burch bie Tatfachlichfeit 279 und entfraftet faum G. 337-349 Curre Ginmande gegen Fifon und Sowitt in beffen Bert The Australian Race. Daß Die 3bee einer "Gruppenehe" bei ben geichilderten Bolfern lebendig war, bafür hat Kohler feinen Beweis geliefert; es läßt fich bies aus ben beigebrachten Tatiaden nicht erichließen. "Gelbit Cunow, gewiß tein Teind Morgans, ficht in ben auftralifchen Ramen feinen Beweis fur bas Befteben ebemaliger Gruppeneben." fagt Steinmet ("Die neueren Forichungen gur Geschichte ber Familie" in ber Bolfiden Reitidrift f. Sozialwiff, 1899. S. 685 f.).

Steft es um fichon mit der Uluterlage der Robsferchen Beweisischrung iehr bedeutlich, in muß gezon bessen gewagte Schliefolgerungen von dieser schwacken. Bais energisch protestiert
werden. Robliers Grundpedaulte ist die Jusammengehörigfeit von
Totemismus, Gruppenche und Multerrecht. Dies sien primitive Zusäube, die der Ginzelche vorangsgangen wären. Sie fäuben
sich die weit ausseinanderliegenden Bölsern wie Juddancen und
Tusdentalsormen überliefent, den weigliens noch im Sagen
und Unsdentalsormen überliefent, do die der Schluß auf die Ile-

Die Ausbehnung bes gang fporabifden Totemismus auf Die gange Menichheit ift zu ungeheuerlich, als baß fie in Betracht gezogen werben mußte. Was bie Berfechter ber Snoothese als Residuen beuten, ift die vaafte Spekulation - will boch Bachofen die Orestessage als Opposition gegen bas Mutterrecht interpretieren! Aber felbit bas beifeite gelaffen, pom Totemismus führt erft recht fein Beg gur Promisfuitat. Die "Gruppenebe", wie fie in ben Totenwölfern besteht ober bestaub, ift, wie Robler felbit zeigt, eine eingebend beschräntte und vom Motiv ber Blutichen getragene, alfo gerabe bas Gegenteil ber Promisfuitat. Gelbft vor ber Che werben biefe Schranten nicht verlett, und gwar auch von ben Bolfern, die fonft, wie die hurouen, ju ben laszivsten gehören. Die "Gruppenebe" fest tiefe muftifche Chrfurcht und eine fefte Organisation voraus; wie fann man einen Rechtszuftand mit Bromistuitat vergleichen, ber jebes weibliche Befen bes eignen Stammes, alfo gerabe ber nachften Umgebung, Die am erften auf Die Ginne wirft, für unantaftbar hält?

Ein weiterer methobijcher Fehler ist das Berwerten der Mutterfolge für die Gemeinschaftsche. Es ist richtig, daß bei Bölfern, die auf tieser Stufe stehen, die Berwandsichaft vielsach uach

ber Mutter gerechnet wird, auch die Kinder ben Ramen ber Mutter und nicht den des Baters tragen (fo bei indignischen und auftralifchen Stämmen, Urbrafilianern, Botofnben; val. Richard Silbebrand, Recht und Sitte auf ben verschiebenen wirtichaftlichen Rulturftufen. Bena 1896, 16). "Aus Diefer Tatsache hat man nicht Geringeres aeichloffen, als bag ber Bater bier überhaupt nicht als ein Berwaudter feiner Rinder angesehen werbe. Auf welchem Boben biefer Schluß gewachjen ift, zeigt bie einfache Erwägung, bag man ans , volltommen analogen Grunden ichließen founte, bag unfere Rinder, ba fie burch ihren Geichlechtsnamen allein ber Bermanbtichaft bes Baters zugerechnet werben, nicht als Bermanbte ber Mutter gelten. Aber man hat fich gu noch fühneren Schluffen erhoben. Wenn bie Riuber nur als Bermanbte ber Mutter gelten, io befitt ber Bater weber Recht noch Macht über fie." (Groffe 49.) Groffe führt bie Ausführungen Curre und Cunowe an, welche biefe Behauptungen Lennaus bezüglich ber Auftralier ausführlich widerlegen. Rur für bie Beiratebeichrantungen nub im Intereffe ber Reinerhaltung ber Familienbande werde bie Mutterfolge gepflegt; alle anderen Lebensverhaltniffe wurden nur vom Mann bestimmt. Er fei nicht nur Berr fiber feine Rinder, fondern auch fiber bie feiner Frau, die er nicht felbit erzeugt; benn "fie find auf feinem Boben gewachfen" (Cunow, Die Bermanbtichaftsorganifationen ber Auftralneger 136). Die mütterliche Abstammungelinie wird uur hervorgehoben, um als Schrante eine eheliche Berbindung amifchen Bluteverwandten zu berhindern. "Ihr Zwed ift," wie Curr fagt, "nicht etwa eine Bereinianna zu ichaffen, fonbern eine Bereinianna zu verbinbern." Freilich darf man nicht benten, daß unn eine Berbindung mit vaterlichen naben Bermandten erlandt mare. "Das Beirateverbot gilt aleichmäßig amifchen Berwandten von väterlicher wie mutterlicher Geite" (Cunow 132). "Aber warum wird von fo vielen Stammen gerade die mutterliche Abstammung einseitig betout? Die Anschauung, baß bas Rind ber Mutter am nachsten verwandt fei, liegt bem primitiven Menichen nabe genna; benn bas Rind ericheint gunachit tatfächlich als ein Stud ber Mutter. Ans biefer Anichaunga wird

es erflärlich, warum Stämme, welche blutsnahe Eben fürchten, an erfter Stelle Sorge tragen, um Beiraten innerhalb ber mutterlichen Bermandtichaft gu verhüten" (Groffe 61). Mutterfolge und Mutterherrichaft find alfo febr zu unterideiben. Bie menia bie Mutterfolge eine Beiberherrichaft involviert, beweift die Tatjache, baß überall ein manuliches Subjeft, etwa ber mutterliche Dheim wie bei ben Deutschen, in die Rechte bes Mannes tritt. Rur wo, wie bei ben Ramtichabalen, Italmenen, Tlinfit, Maori, Danaf (f. Groffe 167) bas Ginheiraten ber Danner ine Saus ber Schwiegereltern portommt, ift eine niebere Stellung bes Mannes und ein Bantoffelregiment ber Beiber grundgelegt, ba bie Frau fteten Rudhalt an ihrer Sippe bat und ber frembe Chemann nur als Arbeiter gilt. Diefe Art Che gilt aber allgemein als ichimpflich und wird nur von Armen eingegangen. 1) Bei ben obengenannten Bolfern geben biefe umwurdige Che nie die Reichen ober Sanptlinge ein; oft besteben zweierlei Cheformen nebeneinander. Bon ben Bewohnern ber Infel Sumatra fagt Bait (Anthropologie ber Naturvolfer 5, 144): "Die Beirat burch Dichubichur ift ein vollstanbiger Rauf ber Frau; biefe und die Rinder werden Gigeutum bes Mannes. Bird bie Che bagegen burch Ambilanget geschloffen, fo gablt ber Mann nichts und tritt in eine untergeordnete Stellung gur Familie ber Frau, wird feinerfeite vollig abhangig und bienftbar und hat tein Recht auf bie Rinber." "Bei ben Lamponas wird bie Che meift burch Didubidur geichloffen, nur von Armen burch Ambilanad, was für ichimpflich gilt" 1. c. 149. "Ebenfo gehören auf Ceramlaut die por Rablung bes Brautpreifes gezeugten Rinder gur Mutterfamilie. Erft mit Bablung bes Brautgelbes befonnnt ber Mann bie volle Berrichaft über bie Fran, erft iett tann er verlangen, baf fie bie elterliche Bobnung verläßt und faun famtliche Kinder in Anspruch nehmen." (Robler, Uber bas Baterrecht und Mutterrecht bei malgifchen Stämmen 324.)



<sup>9)</sup> Bgl. Euripides, Efettra 931: "Ich haffe bie Kinder, die nicht nach dem Bater, sondern nach der Mutter benonnt weiden. Denn freit ein Riederer in Weit Erfangten Edmunt, fo wird nimmer des Baters, nur des Beides gedacht."

Diller, Das feguelle Leben ber Raturvolfer. 8. Auflage.

Wie aus dem Mitgeteilten zu erschen, ift die Esp mit Mutterbertichget, genden wie die Volgenander, um ein Eurrogat oder Robbehelf, zu welchem derzienige seine Zustunft nimmt, der nicht die Mittel dar oder zu gezigi ist, sich eine Frau zu faufen, wie ähnliche auch heute woch vorsommt. Gi sind also wirtschaftlich Bebingungen, die eine Überbertlichferi des Welches oder ührer Berwendhische berbeissihren, umd eigentliche Gwandesfortalen wurzelten zu der die der die der die der die die die die die die die gepaart mit Redrighellung des weistlichen Geschiechts als sichen überhauft zustrück Aussauhen um für die Entwicklungsgeschichte der Sozietät ohne jede Bebeutung. Siehe Möhrers der bei Große 161-164.

Eine weitere Konfequeng ift, bag ein Matriarchat erft auf ber Stufe bes Frauentaufs entfteben fann, wo eben biefe Bflicht bes Brautigams nicht geleiftet wird und an ihre Stelle wie ichon bei Jatob gegenüber Laban ber perfonliche Dienft tritt. Der Frauentauf ift aber feineswegs bie urfprungliche Form ber Cheichliegung, fondern fommt, ebenfo wie der Frauenraub, gerade bei Bölfern ber niedersten Rulturftufe nicht vor; fo nicht bei ben Webbas, ben Buichmannern, Kaliforniern, Beduinen zc., wo hochstens einige Bescheute vom Brautigam gegeben werben. (Hilbebrand 7 ff. 32.) Der Gitte bes Frauenkaufs begegnen wir erft bei Bolfern, welche ichon auf ber Stufe bes Sirtenlebens ober aber bes Acferbaus und Grundeigentums fteben. Und auch ber Frauenraub fommt erft auf biefen Stufen haufiger vor. "Denn gur Gewalt greift man nur bann, wenn ber friedliche Weg nicht gum Biele führt. Solange aber noch bloge Gefcheufe genugen, tritt biefer Fall felten ein. Erft wenn ein Raufpreis für das Weib begehrt wird, ber friedliche Erwerb also mit Roften verknüpft ift, bleibt dem Armen oft gar nichts anderes übrig, als zum Raub seine Zuflucht zu nehmen." (Sildebr. 10.)

über die "Raubehe" jagt Groffe 105: "Es faßt sich sicher nicht bestreiten, des ein wirflicher Beiberraub jum Zwed der heirat unter sämtlichen Bollern der Erde vorfommt – nirgends aber als eine durch Eitte und Gefeh anerkannte heiratsform, sondern überall nur ale eine vereinzelte, Die Schraufen bee Rechte burchbrechenbe, ftrafbare Gewalttat. In biefer Berbammung bes Brautraube find Die lebenben Bolfer aller Gulturformen vollfommen einmutig. Aft ein folder "consensus gentium" nicht ichon an fich ein ftartes Argument gegen bie Annahme, baß in ber Bergangenheit bie entgegengesette Anschauung geherrscht habe? Wenn ber Brautraub in früheren, wilberen Beiten eine allgemeine Gitte gewesen ware, fo mußten wir offenbar erwarten, ihn unter ben roheften Stammen noch jest, wenn nicht in regelmäßigem, jo boch in häufigerem Gebrauch ju finden. Allein wir finden bas Gegenteil; fogar bie Ranbzeremonie ift unter ben nieberen Bolfern feltener als unter den höheren. Und ein auftralischer Rater ist über den mirflichen Raub feiner Tochter ebenfo entruftet als ein europäischer Bater über bie romantische Entführung ber seinigen. Aber wie laffen fich jene Bochzeitsgebranche beuten, wenn nicht als Symbole einer alten Ranbebe? Man follte zmächft fragen, ob fie überhaupt gebeutet werben muffen. Bir find ber Meinung, bag bie Cogiologie in vielen Fällen ihren Scharffinn getroft fparen tann. Wenn man bie Berichte über bie Beremonien unbefangen prüft, jo gewinnt man bie Ubergengung, bag biefe fogenannte Scheineutführung fehr häufig nichts mehr und nichts weniger bebeutet als bas, was fie ift nämlich bie einfache Überführung ber Braut ans bem Elternhaus in bas Saus bes Mannes. Dber muß vielleicht auch unfere Sochzeitsreise als ein sumbolisches Überbleibiel eines ehemals zu Recht beitebenben Brautraubs erflart werben?" Das mahricheinlichite pinchologiiche Motiv bei biefer icheinbaren Gewaltauwendung ift, wie Crawlen burchführt (The mystic Rose 1902, S. 350 ff.), die Überwindung ber weiblichen Sprobigfeit. Bas gehort bangch für eine Ruverlicht bagn, wie Robler in feinen "Stubien über Frauenraub und Frauenfauf" (Beitider, f. veral, Rechtsw. 1884, 336), gu bebaupten: "Daß die Ebe uriprünglich Frauenraub und gum Frauentauf geworden ift, weiß ieder, der einmal ein Kollegium vergleichender Rechtswiffenichaft gehört hat. Raub ober Rauf waren es, welche bie Fran querit aus bem Rommunismus herausgeholt und gum

Eigentum bes Gingelnen gemacht haben." Silbebrand fagt bagu (11): Diefe Theorie ift nicht von ben Tatfachen abstrabiert, fonbern nur ber vorgefaßten und gang unbegrundeten Meinung entforungen, als ob bas, was unferen heutigen ethischen Begriffen ober Forberungen am fernften liege, immer auch bas altefte ober urfprunglichfte Stabium gemeien fein muffe. Bei Bolfern, welche fich noch auf ber unterften mirtichaftlichen Stufe befinden, begegnen wir niemals und nirgends einem Ruftand ber Frauengemeinschaft ober "Bromisfuität". Bielmehr befitt hier ber einzelne Mann feine Frau immer gang ausichlieklich für fich, und niemals teilt er fie mit anderen, ober findet auch nur die geringfte Spur eines Pele-mele zwijchen Mannern und Beibern ftatt." B. u. F. Sarafin "Die Bebbahs auf Cenlon" (Biesbaben 1893) fagen G. 458 über bie Bebbahs: "Bolngamie und Bolnandrie fehlen, besaleichen bie Broftitution. Gie halten überhaupt auf Reuichheit ihrer Beiber, find eiferfüchtig." Martius (Ethn. Umeritas 1867, G. 121): "Gemeinschaft ber Beiber ift ebenfowohl wie Bolgandrie dem gefamten geiftigen und leiblichen Buftand ber Indianer guwiber. Ich habe hiervon nirgends eine Spur gefunden." Fritich, Die Gingebornen Gubafrifas 443: "Chapman erflart die Buichmanner in ihrer Moral fur meniger verberbt als irgend einen ber großeren organifierten Stamme, es fei benn, bag fie lange in inniger Berührung mit benfelben ftauben. Gerade in Sinficht bes geichlechtlichen Berfehre find fie weniger frei ale ihre viel givilifierteren Rachbarn." Abnlich Fintich über "Ren-Gninea" 77: "Es berricht große Sittlichfeit unter biefen Denichen." Die Bewohner Dorehe "fteben in ber Renschheit fogar weit über mauchen givilifierten Bolfern Europas". Derielbe fagt (Camoa-Fahrten 107) über die Bewohner ber Rordoftfufte von Ren-Guinea: "Die Leute führen einen sehr moralischen Lebenswandel, wie ich bas bei allen pou der Bivilifation noch unberührten Eingebornen gefunden habe. Dabei berricht eine Degeng, Die vielen Rulturmenschen gum Dufter bienen tonnte." "Erft bei Bolfern, welche ichon auf ber Stufe bes Hirtenlebens ober Ackerbaues und Grundeigentums fteben, ftogen wir nicht felten auf Die Ericheinung, baß baufig mehrere Bruber ober

Berwandte eine Frau gemeinsam besitzen, ober sogar einzelne in einem Bustand volltommener Ehelosigfeit leben."

Setst neun una die Arministen Hongosche der Entwickung ber Menische aus dem Tierreich anuehmen wollte, wöre eine ansängliche Promistatiat ein Rückfehrit, denn die höheren Tierr leben bereits monogann; jagt doch Petylm sogar (allerdings mit etnost unterwilligter Romit), er jagde die estle Espe unt die den Aggelt gefunden. Der Darwinischer Routsto sommt in der Tact auf Grund des Tudiums der primitiven Böller, der Weddens auf Genfon, die sogan nunaffösliche monogame Esp sachen, der Wincopies, Rann Autunde, Huschmänner, Kassfromter, Pastelo-Ardoner und King ab em Schalle, die urwächligfte Form des geschlechtlichen Bertehrs des Menischen fei nicht das freie Balten des Triebs, sondern die Monogame. (Die Guttehung der Gen und Familie, Rossmos 1882, 204) Mühlich Audwig Wolfmann in feiner, "Wolfrichen Anthropologie" S. 102. Mühlich Ludwig Wolfmann in feiner, "Wolfrichen Muthropologie" S. 102. Wallich Ludwin Wolfer der bereiten.

Sobler biff fich recitich damit, daß er den primitivem Charafter biefer Böffer tengant. Er fagt 1. e. 100; "Man glantt, ie niederer ein Boff in jeiner materielen oder geiftigen Auftur, deito ursprünglicher mijfe fein Bechj fein. Daggen muß ich immer und immer barauf simmerien, das der niedere öffonmissige muß ich iem Bechfes noch seinen Benefs dofür bietet, das sein Mende das ursprüngliche in. Es mehre dies ein Ecklus, wie wenn miggern moltte, daß die Sprache der Beschware die Litzprache und bie Sprache ber Dottentotten nur ein assendiges Mullen währ. Bet der bie der Berhaft die Stellen währ. Bet der bie der Berhaft die Stellen währ der der Berhaft der ichen lange Eddien der Entwicklung sitzer sich der her die Schoffen den lange Eddien der Entwicklung sitzer sich der sich en, and wenn sie es in



ber materiellen und geiftigen Rultur nicht weit gebracht haben." Rohler wendet fich auch gegen ben Einwand, bag viele Tierfpegies und befonders auch anthropoide Affen in monogamer Ehe lebten, baber bas genus homo mit ber Promistuitäts- pher Gruppenebe nicht angefangen haben fonne. "Auch berartige Araumente find abgulehnen. Die Cheformen ber verichiebenen Tiere find jo manuigfaltia. und oft untericheiben fich zwei fonft gang verwandte Spezies gerabe in Bezug auf bas Geichlechtsleben von Grund aus, jo bag von ber einen auf die andere gar nicht zu ichließen ift. Und ber Schluß a potiori ift völlig unrichtig; benn bie Bilbungeftufe ber Tiere richtet fich burchaus nicht nach ihrer geschlechtlichen Boblanftanbigfeit, und für ben Menichen ift von jeher gerabe bas geschlechtliche Bujammenleben fo charafteriftisch und ber Eutwicklung forberlich gewesen, bag eher zu folgern ift, bag ein bie Gesellschaft fo fest aufammenhaltenbes Berbinbungselement wie bie Gruppenehe (!) ein Saupteutwicklungemittel ber ursprunglichften Rultur in Urzeiten gewesen fein muß." (192 f.) Die anthropoiben Affen fpeziell würden an fozialen Inftinkten von fonft nieberen Tieren weit überragt. Beguglich ber Bebbahe hatten fich die Gebrüder Carafin getäuscht, wenn fie in ihnen die Urzeit ber Menschheit aufbewahrt glaubten. Dieje verfommenen und in die größte Dürftigfeit geratenen armieligen Menidentrümmer feien notwendig aus ben urfprunglichen Berhaltniffen berausgefallen; "fie haben vielleicht bie großten fogialen Defette erlitten, Die Bebbas bieten bas Beispiel eines Bolfes, bas burch Abichliegung ber Familie und Enbogamie feine fogialen Inftinfte giemlich eingebußt hat und baber unfähig murde, zu einer entwickelteren Rulturform aufzusteigen. Dag uns bas Bild einer lebenstreuen Monogamie ber Bebbas augiebenber fein als ein Frauenkommunismus, fo muß man babei mohl erwagen, bag in fultivierten Beiten neben ber mouogamen Abichließung ber Familien eine Überfülle fonftiger fogialer Ciurichtungen und Beeinfluffinngen unfere Menichheit gusammenhalt, mabrent in Urzeiten eben gerabe bie fommuniftischen Berhaltniffe im ehelichen Umgang jum ftaubigen Berfehr und Gebantenaustauich führen mußten."

Rohler ftatuirt nun andere Kriterien ber Priorität:

- "1. Wenn wir im Leben ber Bölfer nachweisen können, daß ich das Infitut a jum Infitut b entwidel hat, und wenn nirgends eine gegenteilige Entwicklung nachweisbar ist, jo ist der Schluß methobiich guldbild, daß das Jufitut a das frührer ilt.
- 2. Dieser Schluß fann noch verflärft werben, wenn die Elemente, welche die Ennwillung hervorgetrieben haben, nachgewiesen werben fönnen, und wenn sich dartun läßt, daß diese Elemente bei den verschiebensten Bölfern wiederkeiten.
- 3. Es wäre nun freilich deumoch dentfort, doß ein Bolf mit bem Infilmt b fegomnen hat oder dossested aus einem andern (z. Bt. 3), ferausgebilder hätte. hier fann nun verschiedenes au hilfe fommen, um uns aus der Unsicherheit zu befreien und einen seinen Feleu Boden zu bereiten; so die Analogie, die hiltorische Erinnerung, die restbatten Formen, die find als Werreite einer betimmten Hrieren kerauskiellen.
- Co plabiert Robler fur Bripritat bes Mutterrechts: "Bir haben hiftorische Beweise, bag Bolfer fich vom Mutterrecht gum Baterrecht gewendet haben; bagegen ift meines Biffens noch fein Fall bes Gegenteils nachgewiesen worben. Es ift auch fachlich mahricheinlicher, bag bas Mutterrecht in Baterrecht übergeht als umgetehrt" (248). Was die lettere Frage betrifft, jo tann von einem beobachteten Übergang unter bestimmten Auftanben nicht auf allgemein gleichen Gang in ber gangen Menschheit geschloffen werben; Robler felbit muß gnaeben, daß die für ihn primitiven Gestaltungen bes Totemismus gleicherweise Baterrecht wie Mutterrecht aufweisen. gerade bie Omaha haben Baterrecht; auch tommt Silbebrand (21) auf Grund feiner Anichanung vom Urzufignb zum gegenzeiligen Schluß, ba bie Jager- und Fischervoller nur Baterrecht haben; allein ber Abergang vom Mutterrecht jum Baterrecht in ber oben S. 5 geschilderten Beise ift boch oft geschichtlich: nur baben wir gezeigt, baß biefe Frage für bie Urgeschichte ber Menschheit febr irrelevant ift. Riemlich boch entwickelte Rulturvölfer mie bie alten Etruster hatten Mutterrecht, und auch die Romer haben fich nur ichwer aus ber agnatischen Familie jur cognatischen bervorgerungen,



mabrend Regervoller und malgifiche Stamme Baterfolge befiten. Die Bebeutung, die Robler und Boit bem Mutterrecht als einer Annaberung an Bromistuitat geben, ift ibm nach bem Obigen in teiner Beife anguichreiben. Bir tonnen alfo biefes Broblem beifeite laffen. Da nun bas erfte Kriterium gang auf bas Mutterrecht gemungt ift, und auch Nr. 2 und 3 wenig Bedeutung haben, ba bie Totempolfer ber Indianer und Auftralier feineswegs anthropologisch und felbst raumlich einander so fern liegen, baß eine Entlebnung ausgeichloffen mare (mobei bie Berichiebenbeit bes ehelichen Berbaltniffes noch gar nicht in Betracht gezogen ift), Die angeblichen Refibuen und Erinnerungen vollende gang auf ber Phantafie ber Deuter bafieren, fo fallen auch biefe Rriterien. "Bromistuitäts- ober Gruppenebe" ift übrigens eine ungeheuerliche Busammenftellung. Die iozialbildende Kraft des Beiberkommunismus wird auch ichwerlich iemand aoutieren tonnen. Es tommt body bei Entwicklung nicht bloß auf Bertehr überhaupt, fonbern auf bilbenben Bertehr an; einen folchen aber bietet bie Beilheit, bie nur Luft fucht, am wenigften. Rohler ignoriert, wie leiber viele Sogiologen, bas Moment ber Sittlichfeit und Religiofitat fur bie Rulturentwicklung burchaus; bies aber wirft gerade in gahmenber, Die Sinnlichfeit bindenber Richtung. Rur Bolfer, Die ber Gelbitbeberrichung fabig waren, tonnten gu hoher Rultur emporiteigen und andern folche bieten; fowie die fittliche Kraft erichlaffte, fiel fofort bas Riveau ber intelleftuellen und materiellen Größe.

Die Entwidtungskeiter, wedche Worgan für bie menschiche zamilie von dem angebichen Promisetuistiszuftund der Urzeit über bie Coungnien, Pünalna, Vedtgamie aufvoirts bis zur movogamen Gingklamilie statuierte, bat in demschen Wose, wie Grosse das zu Boden verforen, in wechdem die Renntnis der erstnooglischen Tasiachen an Boden gemonnen hat". "Diestle Gigenscheft, der seine Lehre ihre vorübergebende Amertennung verdante, trägt bie Schuld an siere endgältligen Berwerinung – ihre Cimfachheit. Ze weiter und ister man in des wirftliche Lehen der Wolfter schaut, beste und stefer man in des wirftliche Lehen der Wolfter schaut, beste und staffenschen erstellt genachte beier undschlagen, dum verschlungenen Fülle verschiedenartiger Formen bas burre gerablinige Schema Morgans. Die lebendige Entwicklung bewegt fich feineswegs auf einer einzigen Linie in einer einzigen Richtung, fonbern fo verschieben bie Lebenebebingungen ber Bolfer find, fo verschieben find auch ihre Bege und Biele." Es ift ichon viel, wenn wir nur bie tatfächlichen Berhaltniffe im großen richtig erfennen; bie Entwicklung aus anfänglichen Stufen feitstellen wollen, ift eine höchft gefährliche Arbeit. Man tann ohne besondere Anftrengung eine Form fur primitiv faffen, mabrend ein Blid auf ihre Mutterfultur fie ale fpate Berfallericheinung zeigen murbe, ober in bem, mas burch abnorme, eng begrengte Berhältniffe bedingt ift, eine für bie gange Meufchheit aultige und notwendige Entwidlungeform entbeden. Go grundet Morgan die Refonstruftion ber famtlichen primitiven Familiensormen feiner Reibe nicht etwa auf verifizierbare Beobachtungen, fonbern auf burchaus fragmurbige Deutungen alter Brauche, Muthen, Nomenflaturen, "Eines ber merfmurbigiten Beifviele" (biefer Dethobe) fagt Groffe 6 Ann., "ift Sowitts Arbeit über bie Familienverhaltuiffe ber Auftralier. Der um Die auftralifche Bolfetunde hochverbiente Gelehrte hat fich so grupblich in seine Suppothese einer Gruppenehe ber prahiftorifchen Auftralier vertieft, baß er barüber gang veraifit, feine Lefer barauf aufmertfam zu machen, bag bie hiftprifden Auftralier in Einzelebe leben. Infploedeffen bat feine Darftellung mehrere Sogiologen, barunter auch Morgan, ju ben feltfamften Borftellungen über bie Che- und Familienverhalniffe ber Anftralier verleitet."

Stellen wir bie Refultate gufammen:

1. Ob Priorität des Later- oder Mutterrechts, ist nicht gu entigheiden. Wir tressen Mutterrecht noch dei hochenwickten Völstern, Gaterrecht bei den tiessischeden Valionen. Die Frage ist für die Entwicklung der Ehe nicht von entigheidender Bedeutung.

2. Die Ausbehnung ber Ramen Bater, Mitter, Bruber, Schwefter, Sohn, Tochter auf entferntere Bermanbtichaftsglieber berechtigt nicht, von einer "Gruppenehe" im Sinne Koblers ju fprechen; stell ist ber Ehemann herr über seine Familie.



- 3. Gerade im Totemismus, mit dem jene "Gruppenehe" in engite Berbindung gebracht wird, finden wir eine durch Blutfchen geführtet strenge Abgrenzung der Berwandtschaftsglieder begüglich des jezuellen Bertebys.
- 4. Frauenranb fann für entwicklungsgeschichtliche Supothesen nicht verwertet werben.

Somit ift bewiefen: "Miemals und nirgends beiteht eine Sippenete, eine Weiber- und Kindergentinschaft der Sippengenossen, inbern immer und siereal ist die Sippe aus Geschoeken, seit gescholssen und begrenzten Bernondrichoftsgruppen gusammengeisch,
beren jede von einem Wann mit feinem Beis ober seinen Beibern
und Kindern achte bei Gröffe 2077.

Nicht als Aniongsuhand der primitiven Wentscheit, joudern als gertämmtes ziel in den Angen levinalistijder. Gefellichafterformer und als wildeste Affert lattur bagegnet umd die Niebeste Anion der Anion der

hift, Studien G. 320) findet bie polnandrifchen Frauen in Gud-Andien gludlicher als anderswo, und \_wenn die Gewohnheit die Schneibe ber Giferfucht abgeftumpft bat, fo trinfen alle Manner ohne Wiberwillen und Groll aus einer einzigen Schale ber Liebe, mabrend bie immer begehrte Fran, die es immer versteht, den glüdlich gu machen, ber fie fucht, Liebtofungen und Liebesbeweise mit weisem Maße austeilt." Er jagt fogar: "hundertmal lieber eine polyanbrifche, ale eine polygame Raffe, fo febr bies auch unfern Stols ale Manuer bemutigen mag." Mantegagga erflart ebenbaselbft bie Broftitution "weber fur eine Schande noch fur ein Bergeben, fonbern für eine ber jugen Rotwendigfeiten bes Lebene, eine gefellichaftliche Einrichtung, die der Che, dem Konfubinat und andern Liebesbündnissen nahe stehe". Auch v. Hellwald erflärt das, was man gewöhnlich als Krantheit nehme, die Lockerung der Familienverhaltniffe, als "Bedingung bes Rulturfortichritte" (Die menichliche Familie G. 574). Benn Beichel betone, Die Geschichte erteile uns bie Lehre, bag die hochgestiegenen Bolfer bie eheliche und überhaupt bie geschlechtliche Reinheit streng gehütet haben, sowie bag jeber Lockerung ber Sitte bie Berruttung ber Befellichaft auf bem Auße folge, fo zeige bie nämliche Geschichte auch, bag gerabe in Beiten großer geiftiger Aufflärung und großer gefellichaftlicher Berfeinerung bie Begiehungen ber Geschlechter oft hochft gugellos gewesen find, wie auch Ledn bezenge. (Welche unbewnnte Rritif Ledn und Bellmald bamit biefer "Auftfarung" und biefer "Berfeinerung" gollen, entaeht ben beiben.) Die umfaffenberen Lebenöfreife (Gefellichaft, Staat) loften fich immer mehr von ber Jamilie ab und die Rulturentwidlung ichreite unabhangig von biefer Auflösung ber Tamilie boch zu höberen Stufen.

Sine Weibergemeinischeft in neuerer Zeit, noch dazu auf religider Grundlage, haben die Videl-Kommunipten am Tencha-Vagl (später auch in Vone Poet und anderen Orten) in den Vereinigten Staaten errichtet. Die gauge Kamilie ist ein Chefreis. Zeder Monn wird den der Vereinigten der Vereinigten der Vereinigten der Vereinigten Mannes. Diese haufträubenben Zufländer belegt Typon documentarrich, indem er einen Ranon "Über die Liebe" mitteilt, den Nopes eigenhändig niedergeschrieben dat. In dem Angen der Pübelleute gilt die Eige als Abertung, Gigentum als Diebsluhl. Amsichtischie gebes gilt als Sentimentaliäti, Bergötzerung und Ansehung. Das Herz mittentaliäti, Bergötzerung und Ansehung. Das Herz mitten delle Birbigen zu lieben, und belle nie durch Aussichtließlichkeit und jeldpitigen zu lieben, und belle nie durch Aussichtließlichkeit und jeldpitige Liebe sich bei dyränken. Deb Fran bat das Nocht, jedes Mannes Benerbung gurnfaguneisen. (E. Schweiger-Lerchenschlo der Franzenkeiten der Terbe. E. 352—354.)

#### b. Bolnanbrie.

Benn wir der Promistnitätsspuorthes feine, mindeftens feine ihr die Grundlung der Geschlächst verkounts Bodentung guidpreiben tonnten, so besinden wir uns hingegen auf wie positiverem Boden riddichtlich einer anderen primitiven Form des ehrlichen Jusammentens: der Bodennbrie: Abre gegen die Bermertung berieben gegen bie Bermertung berieben gegenstiellen und der Bodennbrie für der Bodennbrie über der besteht gegen bie Bermertung berieben großen Proteil einligen.

An biefem salischer Manlogiefesset ritt noch ein Annbouentlagerechen. Die Goodnitischen iehen vorans, des eine Chnitoffung vom Niederen zum Höheren etwas gang Natürliches und Selbstverständliches ist. Bragt man, wie es dem möglich sei, des ein umwölftommere. Spinad vom eiste des der her her der ist ist, auch deren, umwölftommere. Spinad vom eiste des der bestehen der ist ist, auch etwen, ja ben erhabenften Formationen umbilbe, fo befommt man gur Antwort, Die Entwicklung fei "Raturgefett", ig bas innerfte Befet alles Seins. Das ift nun ichon teine Erffarung. In jagen: Entwidlung fei naturgefet, ift ein Answeichen ftatt eines Beweifes, und beißt, wenn man es überhaupt interpretieren fann, ber Natur ein bentenbes teleologisches Bringip unterlegen, bas boch von den Naturund Kulturforschern biefer Art gelengnet wird. Es ift aber auch im Widerspruch mit allen Tatjachen. Die hat fich eine verkommene Gefellichaft gang aus eigener Triebfraft zu befferen Lebensformen erhoben. Auf fich allein angewiesen, fann fie nur noch tiefer finten; benn die pinchijchen Gewöhnungen werden burch Ubung immer ftarfer. Immer mußte ein höheres ethisches Ferment in die Masse geworfen werben; minbestens eine große Berionlichteit mußte burch ihr Tener. ihr ergreifendes Wort und Beisviel ben glimmenben Funten ebler Regungen nen anfachen, Die gebliebenen Refte ebler Befittung und höheren Strebens neu beleben, und bann fonnte unter gunftigen Umftanben, aber erft nach langer Garung und nach beißen Rampfen mit ben widerstrebenden Elementen Die Umfehr erfolgen. 3um Huftreten einer folden reformierenben Berfonlichfeit fehlt es aber unter ben gegebenen Borgusiegungen an jeber Möglichfeit.

Durch Mechjelbeşichungen von Wistern verfchieherer Aufturböhen tann ein niedrigstehendes Wott fich heben (freilich auch das höher stehen fich verschieckern), aber immer muß irgendwo eine höhere Sulfe schou gegeben sein, die dann allerdings sich noch söher entschet nam: von völliger miwerfeller Zumvorlität aus ist der Musklich und tein Weg zum Fortschrit, hier sehlt der Reim und die Krait zur höherbilmung. Nach diesen allgemeinen und pringipiellen Erdritzungen schren wir zu dem Zhema zuräch

Polyunbrific Merkaltmisse berichtet icon Strado von ben Winnyern bes glidflichen Arabiens (Geogr. 11, 4). Alle Brüber hätten bort eine Fran, wer zuerst somme, stelle seinen Stad vor bie Türe, gehe spinein und begatte sich. Cheberecker aber, b. 6, Männer ans einer andern Familie, würden mit dem Tod bestrati. Ertado berfoste weiter, bash die Bewohner sich auch mit Mutter



und Schwester begatteten, also eine Art Familienfommunismus inne bielten. Immer aber ift bies nicht völlige Promistnitat; benn ein Eindringling mußte mit bem Leben bugen. Etrabo ergablt auch eine amufaute Beichichte, wie eine Ronigstochter von munberbarer Echonheit fich mit Lift ihrer fungehn Bruber erwehrte, Die alle nach ihr Luft hatten. Gie machte Stabe, benen ber Bruber abnlich, und ftellte fie vor ihre Ture, immer beobachtend, bag es ein anderer war, als ber bes Brubers, ber eben bereinfam. Als einmal alle Bruber beisammen maren und boch noch ein Stab vor ber Eur lehnte, vermuteten fie einen Einbrecher; es zeigte fich aber, bag die Schwefter fie getäuscht hatte. "Dieje Mota-Che," jagt Große 119, "welche ichon bei ben alten Arabern feineswegs als Regel, fonbern als Ausnahme unter ben gewöhnlichen, itreng patriarchalischen Baaleben auftritt, lagt fich mahricheinlich als Frucht beionberer wirtichaftlicher Berhaltniffe erflaren. Bir haben bereits mehrfach gefeben, baß Frauen, welche aus hervorragend reichen und mächtigen Familien ftammen, in der Che gewiffe Freiheiten genießen, Die der Mann einem niedriger geborenen Beib nie einraumen murbe." Polyanbrifche Berhaltniffe berichtet auch Cafar von ben Briten (b. Gall. 5, 14): ihrer gehn ober gwölf hatten gemeinschaftliche Beiber, namentlich Bruber mit Brubern und Bater mit Gohnen. Anch von ben alten Goten, Deebern, ben Gnanchen auf ben Ranarieninjeln wird abnliches berichtet. Sporadiiche Bielmannerei erwähnt noch aus neuerer Beit Julius von Minutoli von ben Bewohnern ber Jufeln Langarote und Fuertuventurg ("Die Rangrifden Jufeln", Berlin 1854). Er fagt C. 87: "Gine Frau hatte brei Manner, welche abwechselnd je einen Monat mit ihr lebten und nicht viel mehr als ihre Eflaven waren." Roch follen ferner in Bolnandrie leben Die Ureinwohner auf Cenfon, Die indiichen Stamme am Rilgirigebirge, die Tibetaner, die Estimo (?), Alenten (?), Roniafen (?), fowie einige auftralische und iroteffiche Stamme. (Raberes fiebe bei Plog Ceite 495, Friedr, von Hellwald, Die menichliche Familie S. 139 ff., Rohler, Bur Urgeschichte ber Ghe I. c. G. 329-332, Groffe 47 f. Daß die Rolinichen volvandrifch lebten, wie Blog und Lubbock behaupten, wird von Gustav Klemm, Alla. Rutnurgeschichte 1843, 10. Band II. S. 80 ff. bestritten; sie unterschieden sich vielmehr durch hohe Sittlichseit von ihren aleutischen Nachbarn und lebten mouogamt.)

Auf Haus fand i fand man noch in biefem Tadefehmetr ble iggenPüdualsafmille, eine Gruppenelde, wo Schweltern die gemeininmen Franen der Manner (Plinoflus) und Pridder die gemeinigmen Wahner ihrer Franen waren.) Afhildig diest Abatel auch die Ste der aller Petiten, die Cafer ungenan befarteit. Delie Gruppenech ist also erweitert Polyandrie. Den Polyandrismus in Tiete erstärt Plos aus Sparjamseitstrüfficht, weit eine Fran dort viel Schmuch frauche; der Aufwahr fomme dei mehreren Gatten billiger. Als einst ein Engländer eine im Were gefallene Fran rettete, wolsten ihre Männer, die russe die ihm wiel wert zu sein scheiden. Dere Polyandrismus in Tiet ist nach Weltermart dit abwechseln, weil seltze mehr als ein Bruder zu Haufermart dit abwechseln, weil seltze mehr als ein Bruder zu Haufe

Schr seitze ift das sequelle Leden der Kriegertalis ber Raiari Malabar. Die Form der Traumug beitelt darin, doß der Bräutigam einen Strid um den Hals der Braut binder; er wohnt jedog nachber nie sleiner Frau dei spödischen die erlie Racht, dombern forgt nur sie ihren anständigen Zedensburtefalt. Die Frau erfiest nach freiem Belieben einen Liebhaber von gleichem oder föhrerm Rang; wenn sie einen Mann inderen Manges wählen würde, büste sie ihre Kasste einen Mann inderen Manges wählen würde, büste sie ihre Kasste eine Mann inderen Stanges wählen würde, büste sie ihre Kasste eine Bedande, die Frauen der Vasiar rühmen sich ihrer Berbindung mit einer Ausstantiburd werden. Müntern, Hirlen und anderen vorruchmen Männern; die Liebhaber bezeigen ühre Daussbart durch Geschen. Ein Vasier eine Berbindung mit einer Frau einer verruchenen Asste eingest.



<sup>3)</sup> Tie fog, hamalethe ift übrigenst nur durch gwei unflare Bericht von Anderwob und Bijhop bezlaubigt, bie teine Tailaden, sondern nur Erflärungsberünge eines Bermandbigdeligervode enthalten; von inere angestichen Ebe war felbt zu Cools Zeiten feine Spur mehr. S. Kautsty, Entschung der Ege und Jenniffe nur Gemaß 1889, E. 3164.

widd mit dem Tode befiraft nud die Frau verfauft. Eine Folgs biefer Sitte ift, daß fein Nair ieinem Agart ennst und jeher Nair die Minder siene Edmedire, als würen es die seinigen, liedt. Bestider leben meift in demistlen House die Nutter oder älteile Todster beforgt das Hansbegien. Tennt sich ein Bruder von der übrigen Familie, so wird er von der geliebetjene Zchweiter begleitet. (S. Christian Lassen, Andisch Aller die Archael eine Andisch Aller die Andisch auf die Aller die Aller die Andisch auf die Andis

Solde ezsentrische Sebensform tonnte sich unr bilben "in einem tritertichen Bolte, medches iniç om jober Bereftschung gegen bie Jamiste frei und stets zum Kriege bereit salten, dabei aber nicht auf die Jerenben bes geschächstlichen Umgangs verzichten wollte" (Rart Friedrichs "Jamistenstuhen und Echeromen" in Zeitigen. von Erstegern, wo beite ständig in Wassen 12, 459 f., wo weitere Bedege. Echelosischt in beitren bie Justineringen und Stafen stehen, nachstegenet: die bürfen bie Justineringen unr auf Erstandwis des Färsten heinaten, der off and heiter der Große ist und Seiraten seinen Stigteren indig gern siecht. Eltze Friedrich der Großen abs für gern siecht. Eltze friedrich zu Grandsluss der Versten und gesten Stigteren heinaten und schalen sich und Kriegen werden von der Versich der Versich der Versich der Versich von Stigteren sieht geren siecht fürstetet.

Much das Levirat ift vielfach (10 von Kolfer 32:6) als eine Art iuccessive Polyandrie und Rest frührern Amerchis der Brüder an dem Bedie gesalt worden. Kautskil deweist (Kodmos 1882. II. S. 347), daß es im Gegenteil meist Recht der Jran und off alftige Pfflich bes Mannes war, wie aus S. 2006, 23, 5; estaatercheftt. Seinrich Pottinger logt in seinen "Reisen durch Bedudschiftun und Judien", Bedienat 1817, S. 99 von den Bestadigen: "Zas Mercholis hält man jo heilig, daß, wenn der Pstäutigam vor

ber Bermahlung ftirbt, fein Bruber burch die Regeln ber Ehre und Schicklichkeit fich verpflichtet fühlt, Die Braut gu beiraten. Dies ift Die ebelfte Urt bes Levirats, aus religiofen Grunden. Doch fallt dasselbe auch unter die Kategorie der Erbichaft. "Das Bererben ber Bitme," fagt Groffe 115, "biefe Gitte, welche von unferm Standpuntt fo ungehenerlich fcheint, ift in ber Tat eine gang naturliche Konfegueng aus ber allgemeinen Rechtslage bes Weibes in bem Rulturgebiet ber Biebgucht und man findet fie infolgebeffen bei ben meiften Sirtenvolfern." Groffe führt bies bezüglich ber Raffern, Bebichuanen, Bereros burch. Bei ben Arabern mar, wie bei ben Semiten, überhaupt bas Levirat anerkannter Brauch gemefen. Spater verbot ber Roran, Frauen gegen ihren Billen zu erben. "Doch ichlagt bie Witwe ben Antrag ihres Schwagers felten ab, weil burch foldbe Bereinigung bas Kamilieneigentum beifammen bleibt" (Riemm 4.152). Huch bei ben Mongolen und Turfvölfern hat die Barte bes alten Rechts zu Bunften ber Wahlfreiheit ber Frau Milberungen erhalten. Bieder anderen Charafter hat das Levirat bei den Tlinfits. wo es als Berforgungsrecht ber Bitwe gegenüber bem Erben auftritt, nicht als Besitrecht bes Erben gegenüber ber Witme. Wir seben: praxis est multiplex. Nirgends aber ift Bosts Supothefe pom "Reft früheren gemeinsamen Besites" bestätigt. Allgemein fittliche, religible (besonders zur Erzeugung eines Namensträgers für ben Toten, wie bei ben Inben und Inbern (f. Laffen 3, 376) und wirtschaftliche Motive haben die Institution wachgerufen. Auch in Umerifa findet fie fich. Bei ben Diibera fann ber Bruber bes Mannes die Witwe zu fich nehmen, deren Trauerzeit dann abgefürzt ift; fie barf aber ben Antrag ablehnen. Bei ben Avachen hat ber Schwager bas Recht auf die Witme, muß es aber innerhalb eines Jahres jur Geltung bringen. Auch bei ben Kalijornicen und Estimos ift ber Brauch (Kohler 324, 325). Wenn, wie bei ben Dinkits (R. 323), ber Bruber ichon bei Lebzeiten bie Stelle bes Mannes in beffen Abwesenheit vertreten barf und nach beffen Tob bie Witwe ju fich nimmt, fo ift bies nicht bas Levirat im eigentlichen Ginn.

### c. Polygamie und Monogamie.

Was wir bisher betrachtet haben, waren zügellofe, abnorme Buftanbe, Die nur auf einer außergewöhnlich tiefen Stufe ber Befittung fich bilben tonnten. Bon eigentlicher Familie tonnte bier feine Rebe fein, wo die feste Abgrengung nach außen fo lofe war, und namentlich ein gentrales Saupt als Leiter und Bertreter bes Sausmefens fehlte. Diefes ift bei ber polygamen Ghe bereits porhanden, die barum weit festeres Gefüge einnimmt und, wenn fie auch vom 3beal weit entfernt ift, boch ben wirklichen Ramen Che perdient, mahrend niemand pon einer polpanbrilden Che spricht und ber von John Lubbod neu erfundene Terminus "Gemeinschaftsebe" eigentlich eine contradictio in adjecto poritellt, ba er die Auflöfung bes ehelichen Banbes und Bufammeulebens bebeutet; weit entsprechender und aufrichtiger hat Bachofen, der erste Bertreter der 3bee, bafur "Betarismus" gefest; icon ift freilich bas Bort nicht, aber für einen "baglichen Gebanten giemt fich eben auch ein bagliches Bort" (Beichel).

Die Bolggamie ftatuiert für bas Weib bas Gebot ber ehelichen Trene und fest bem Gheheren, ber Borrechte por bem Beib in Anipruch nimmt, boch Schranten, ba wo bie Grengen feines Sausbegirfs aufhören. Der Chemann muß die Rechte feiner nachbarn mahren, und wo ein weibliches Wefen fein Gelufte reigt, muß er ordnungsgemäß bei ben Angehörigen um basfelbe anhalten und in rechtlich anerkannten Berband mit ihm treten, babei auch bie Sorge um beffen Unterhalt übernehmen. Letterer Umftand allein hindert ichon eine allgu große Berbreitung ber Bolngamie, abgesehen von ber ungureichenden Angahl ber Frauen; fie ift überall nur bas Borrecht ber Reichen und Sochgestellten, felbft wo ihrer Geltung bie Sitte nicht im Bege fteht. Es ift alfo flar, bag bie Bolngamie eine fo gerftorende Birtung wie bie fruber betrachteten Formen nicht übt; wurde fie ja boch von Gott felbft ben Batriarchen nachgesehen. Es ift fogar auf ber Sand liegend, bag bie georduete Bolggamie hoch über ber in unferen Rulturftaaten etablierten Beschlechtsfreiheit und Brofitintion fteht; fie ift eftrlicher und tragt nicht die moralische und physische Korruption im Gefolge wie diese, daher auch die Anhänger der freien Liebe feineswegs mit Boltygamie aufrieben find.

Es läßt sich erwarten, deß bei Raturvöllern, wo das Recht bes Stätreren maßgebend ist, die Boltgamie, mindeftens die erstautte Boltgamie, die allein herrichende Geform bilden werde. Überraschenderweise ist dies nicht der Fall; Bielweiberei ist selbs bei nicht wenigen unzwillierten Boltern "fast unbekannt ober verboten" (Weltermarch 1. a. S. 436) fil.

Die Byanboten, Frofesen, bie Ureinwohner Raliforniens. Die Rarot erlauben nicht einmal ihrem Sanptling bie Bigamie, und obwohl ein Mann foviel Stlavinnen haben taun, als er gu faufen vermag, forbert er gur Difbilligung heraus, wenn er mehr als einer beimohnt. Dasselbe gilt von einer Reihe anderer ameritanifden Stämme, von ben Bewohnern ber Ranarifchen Infeln, ben Tuareas und vielen anderen Rationen in Afrita. "Bei famtlichen maurifchen Stämmen ber Weftfabara fant Bincent feinen einzigen Dann, ber mehrere Frauen gehabt hatte. Die Webbas auf Cenfon nehmen es jo genau, daß felbst Treulofigkeit bei ihnen nie vorzufommen icheint. Ihre Ebe ift unauflöslich. "Nur ber Tob fanu Dann und Weib icheiben", ift ihr Sprichwort. Auf ben Andamaneninfeln find nach Dan Bigamie, Bielmannerei und Cheicheibung unbefannt'), und bie Rifobaren-Jufulaner baben nur ein Beib und halten Unteuichheit für Tobiunde . . . Die Jaorroten von Luson find fo ftreng monogam, daß beim Chebruch ber ichuldige Teil ge-

<sup>1)</sup> Die Andenmannen find bei Bloß (I. c. S. 495) als im vollig freiem erfelfeichiertet ferben dagsführt, med Bisch frittlinde Studiert andeh ziehen ber ebens den Studiert andeh ziehen ber ebens die Buschmanner und Aleuten verbödigist hat, um boch auch einige modernen Bermischuldisboller zu feinem mitglissen zu haben die feit meter ihner Wäntern voller Gedigden oder zu Lubbod feberber Gericher. Bergl. auch über bie Andenmann: Scharber, der Maturvoller. E. 7.5 u. 482, Raughs I. c. S. 2011. Man, Journal of the Authr. last. 1888, 136—139: "Bigamit, Boltgamit, Boltgamit, Burnard et der Auftrag feitentunt. Zoch führt fig das die Wästernard Se. 486 eine Machlifigfelt.

awungen werben tanu, die Sütte ber Familie für immer zu verlaffen. Die Sugelbjaden beiraten bloß eine Frau, und ein Sanptling, ber einmal gegen biefe Sitte verftieß, verlor feinen gangen Ginfluß; Chebruch ift bei ihnen ganglich unbefannt. Die Alfurer waren Monogamiften; erft burch mohammebanischen Ginfluß entartete bie aute Gitte." (1. c. 437 ff.) Muf ben Marquejasinfeln, bei ben Babuanern ift nicht nur Bolhaamie, fonbern auch Chebruch unbetannt. Überhaupt muß man in Auftralien, wie Bais (Anthr. b. Raturo. 6. 628) hervorhebt, Die Melanefier, bei benen Reufchheit einen Grundzug ihrer Ratur bilbet, von ben Bolynefiern ftreng icheiben; hier feien wieber bie nordweftlichen Stamme tenfcher als Die öftlichen Bolter. Bei gewiffen ameritanischen Stammen haben nach Westermard nur bie Säuptlinge bas Recht mehrerer Beiber. In Indien feien felbft unter ben Mohammedanern 95 % Monogamiften aus Überzeugung ober Awang; bie gebilbeten Rlaffen betrachteten bie Bielweiberei mit einer an Biberwillen grengenben Difbilligung. In Berfien feien fogar 98 % monogam. Auch ber indifche Archivel tenue nur Wolluft ber Großen.

"Mic Bericht," fist Westermart seine Unterindung pisammen, "die wir über das Altertum haben, ichnien anzubenten, das die Bistewiserei eine Kussachme war. Bon dem Aguptern bezeugt Herbord die Wonogamie ausdrücklich" (2, 02). Ebenso sei sei Mit-Perssen und bei den Indo-Curopärern. (Durch eben aufgeinubene Zontaschlich ist gestelliche Ein-Che der Aufthodylousier endpättig bestätigt.

E. Zeliglichs Aufs, im Beth. und Clasings Wonatscheften 1809,

Margheft.) Bei ben Weftgermanen hatten nur bie Abeligen mehr Beiber gehabt: auch, wo Bolggamie gewesen, habe eine Gattin ben oberften Rang eingenommen 1). Die Bermeibung ber Bielweiberei fei um fo moralifcher, ale bei ben Bilben bie Frau ben Mann ernähre und fo feine Roften verurjache, fogar fein Bermogen mehre. "Go munichenswert bie Rielmeiberei pom Standpunft bes Mannes fein mag, ift fie boch bei vielen Bolfern ganglich verboten, und mo fie gebulbet ift, nur von ben oberen Standen ausgeubt. Bielfach (fo in Gunana) emporten fich bie Weiber gegen bie zweite Frau. Eine Inderin beging Selbstmorb, als ihr Gatte eine zweite Frau nahm. Co berichtet Franklin". Bait ergahlt von einem Beib, bas fich mit allen ihren Rindern in ben Fällen bes Miffiffipi begrub, weil ber Mann eine zweite Frau nahm. (Anthrop. b. Naturvölfer III, 192, wo weitere Bolfsftamme aufgezählt werben, in benen Bolngamie auf hartnädigen Biberfpruch ber Beiber ftogt.) "Das Ausehen ber Tuarequeiber ift fo groß, daß bie Manner gezwungen find, in Monogamie zu leben, obwohl ber herrschende Islam bie Bielweiberei geftattet." Polygamie fei überhaupt vielfach erft fpater entstanden, besonders in Indien. Huch Profititution finde fich nur felten bei Naturvolfern, die von ber Ruftur noch gaug unbeledt find. Damit ftimmt Rautsty (l. c. 201-207) burchaus überein, ber noch eine Reihe anderer monogamer Naturvoller aufführt und Monogamie für die Urform ber Che halt, von ber Bolggamie und Betarismus nur ipatere Ausartung feien.



<sup>1)</sup> Bei den Schweden jedoch herrschte noch in der christlichen Missionsberiode Richweiberei. Sie halten in allem Maß, nur nicht in der Jahl ihrer Beiber", sagt Adam von Bremen von ihnen (gest. Hamad. eccl. pontif. 4, 21).
Lacitus urteilt zu ideal.

afrita als besonders gludbringend und beilig. Gie bindet burch ben Bauber einer höheren Dacht. Ebenfo ift Unfambi bei ben Regern ein Schutgott ber Ehe. Barris berichtet auch von Schoa in Gubabyffinien (Befandtichaftereife nach Schoa und Subabyffinien 1841 bis 1848, C. 190), bag in Schoa neben ber burgerlichen Ehe noch eine feierliche firchliche fei, bei ber bie Brautleute ichwören, einanber fur bas gange Leben, in Armut und Leben, Gefundheit und Rrantbeit treu zu bleiben; biefes feste Binben fei aber nicht nach bem Geschmad ber Schoaner und tomme felten por. Das religiofe Band binbet bie Bereinigten natürlich viel enger und ausschließlicher, als bie profane Berbindung und begründet auch bie Beiligfeit bes Saufes. pon ber 2, Moi. 21, 6 und 22, 8 Reugnist geben; bei ben Römern war die patrixische Confarreatio sogar unauflöslich. Erft auf dieser Stufe ift bie Ehe im vollen Ginne, wie fie ichon bie verachteten Sottentotten in bem Musbrud Khai-si-gagre - Menich fich fein gegenseitig - fennzeichnen, erreicht,

Rur auf bie tonfarreierte Che ift nach Schneiber (Die Raturpolfer, S. 459) Morgans Lob ber alten Arofesen, weil Cheicheibung unter ihnen als Schimpf betrachtet worben fei, gu begieben; "benn bie burch Rohabitation eingegangenen Berbindungen, welche bei ihnen felten, bei ben benachbarten Huronen bagegen allgemein waren, galten nur als legale Kontubinate und wurden ebenjo leicht geloft, als geichloffen." Gigentumlich ift bie Gitte ber meiblichen Initiative bei ber Berehelichung, Die fich auf Reuguinea, bei ben Mittelmefa-Sopis, auf ben Infeln ber Torresftrage und auf Belau findet. Ellis jagt (Beichlechtsgefühl 236) von ben Reuguineern: "Wenn ein Dann einem Mabchen einen Antrag machen wollte, wurde er fich lacherlich maden, ein Weib genannt werben, und bie Mabden murben ihn verspotten. Die Werbung geschieht meift berart, bag bas Dabchen burch eine britte Berfon bem jungen Mann Geschente übersenbet." Bei ben Mittelmeja-Hopis macht gewöhnlich bie Mutter ber heiratsfähigen Jungfran ben Werber. (F. Grabner, Kulturfreife in Dzeanien, Reitschrift f. Ethnologie 37. Bb. C. 36.)

Es lagt fich benten, bağ Cheicheibung bei ben Raturvolfern

da, wo die religible Santtion köfte, nicht viel Schwierigkei für den Wanu hatte. Am wenigkten da, wo die Frau gekauft wurde und bennach als Eigentum galt. Auf den Fildhi-Infelin können Frauen nicht nur verhandelt, londern von ihrem Wähnern logar umgedracht und gefressen werden. Auch des Bereichen an Gehisfreunde, wie bei ben Anderen, ist da gewöhnlich. Doch tressen die fitzuge Geeiche gegen leichsfertige Scheidung im Auteresse de Heutschen Wochst ich den der Anderwolften. Deb den Schmen Westweitigen Wochst frau nicht verstoßen werden, wenn sie Kinder hat, anderston nur Krau nicht verstoßen werden, wenn sie Kinder hat, anderston und Krau muß der Kaufprusis zwischzeicht werden; so bei den Kantus ber Clienbeinfusse (Kohlers Zeitiger, f. vergl. Rechisbogium); koch nuß der verstoßenen Galtin meist der Schwiszussig sieden werden. Räderen fiede dei Wichtenaus (E. 5.10) si.

Chebruch wird vielfach mit bem Tob beftraft, beim Beib faft überall unter Naturvölfern, nicht aar felten aber auch am Mann, In Lambod merben Mann und Weib ben Krofobilen vorgeworfen. Bei ben Atchinesen schließen die Bermanbten ber Frau einen Kreis um ben Schulbigen und geben ihm eine Baffe, ben Gabubang, momit er sich einen Weg bahnen kann; gelingt es ihm nicht, so wird er in Stude gehauen und auf ber Stelle vericharrt (Ratel. 1. c. 404). In Cocbinching bestimmt bas Gefet auch für ben Chebrecher ben Tob, Die Richter milbern jedoch Die Gubne meift in Korperstrafe. (Eb. Reich, Geichichte, Natur und Gefundheitslehre bes ehelichen Lebens 234.) Die Bewohner von Tonapo und Tobaba in Bentral-Celebes toten fich felbft, wenn fie von ihren Frauen beim Chebruch überrascht werden. (Suicive amory primitive propre. American Anthropologist 1894. VII. p. 58.) "Rach ben Gefeten bes Rebjang wird schwere Gelbstrafe auf Konfubinat, uneheliche und solche Geburten gelegt, Die früher als in ber natürlichen Beit nach bem Chejchluß erfolgten. Auch auf Celebes herrschen ahnliche Bestimmungen. Frember Ginfluß läßt bei ben Tagalen Lugons ben Ebebruch leicht nehmen. Die unberührten Igorroten ftraften Fehltritte



bei Maddem hort und emhaupteten Chebrecherinnen, hulbigen ober jeht milberen Anishaumagen. Auf Saul jahren Spanier Chebrecherinnen ledenslang gefeffelt. (Rahel 1. c.) Alls auffallend begeichnet es Paulihische, doch ber Galle in Stiafrille seine Frau dem Gaftreund zur Verfügung zu fellen jid verpflichtet füllet, obwohl er be beim freinbilligen Eheferud ertappte Frau dem Ohne Uniffände biet und nicht einmal ein Gespräch berjelben mit Fremden datbet. Allein in der Anschaung des Veduinen liegt darin tein Widerpruch. Er ift herr über ein Weste. (Orife 1122.)

Gelbit primitive Regeritamme itrafen vielfach ben Chebruch (Ratel 2, 15). Die Regritos auf ben Bhilippinen balten febr auf Sittlichfeit. Der geringfte Argwohn, bag ein junger Mann bie Sittsamfeit verlete, bringt ibn um bie Soffnung, eine Gattin gu erwerben. Auch auf ben Marianen wird ber Maun, ber bie Ebe gebrochen, von ben Frauen überfallen und feine Sabe gerftort. (Groffe 178.) Gehr feuich gelten bie Frauen in Giam. Die Mutter unterjagten ben Tochtern alle Gemeinschaft mit Mannern, und bie Falle, wo bas Chebett burch Chebruch beflect wird, find wenige. Richt bloß die Tobesitrafe ichredt bavon ab, fonbern bie Erziehung und Tätigfeit ber Frau hinbert fie, auf Abwege zu geraten. (Reich, Beich, ber Che 235.) In Loungo gilt ber Chebruch ale febr bebeutenbes Bergeben, Die eheliche Treue als heilig. Begeben Die Weiber einen Fehltritt, fo bitten fie, indem fie alles aufrichtig befennen, bie Manner um Bergeihung; benn bie Franen glauben, bag fie von ben ichwerften Ungludoichlagen getroffen werben, wenn fie etwas verheimlichen, (Reich 310.) In ben Berichten, welche John Libbiard Nicholas über Reu-Seeland erstattete (Reise nach und in Renfeeland 1814 und 1815, Weimar 1819, G. 125), finden wir bie Bemerfung, bag bie Eingeborenen einen gang unglaublich großen Abichen por bem Chebruch haben. Ertappt man bas ehebrecherische Baar in ber Sutte bes Weibes, fo wird ber frembe Mann als ber Berführer betrachtet und getotet: trifft man bie faubere Gefellichaft in ber Sutte eines fremben Mannes an, jo gilt bas Beib als Berführung und muß fterben (Reich 350). Auch bei ben Lappen ift ber Chérundi gang unkefanut. (Riefig 282 nach de Copell Brooke, Gin Bilnter in Lappland und Schmechen. A. 6. Engliffigen, Beimer 1829, 172 f.) Bet den Palauinfulanern darf tein Mann eine Fran beim Baden überralssen, dagier die Männer durch Millen ihre Antunft fundgeben. Und ist streng verpfort, ihrer die Kopfrau eines anderen öffentlich zu iprechen oder übern Ramen zu nennen (Plofi, 5. 500). Bet den Somalis und Julin mut ein Mähden, dos sich bingegeben, verzichten, legitime oder erste Hausfrau eines Mannes zu werben; sie sanne sie nur zur Wagd bringen. Mangife auf jungfünliche Chipe werben durch deschitzeln geführt. Über die Berlobetunsch sie der Bulus und die fleinnen Jeremonien dasei vergl. Fritisch, die Einneberennen Südbritas 140.

Gang besondere Wichtigfeit beanspruchen bie Chebinberniffe, welche uns ichon bei primitiven Bolfern begegnen. Daß gu nabe Bermanbtichaft einer gebeiblichen Ebe binberlich fei, ift, gang iporabiiche Kalle abgerechnet, überall befannt und folche Eben find ftreng verpont. "Mit ben nieberften Formen ber Ghe, von benen wir Kenntnis besiten, ift ichon die Borftellung ber Blutichande verbunben, welche Schranten, jogar weit hinter unferer Auffaffung ber Ebe, aufgerichtet hat." (Ratel C. 110.) Jellinghaus fragte einen Stammesgenoffen ber Munda Robis, ob die Tiere mußten, mas Recht und Unrecht ift, und erhielt bie Antwort: "Rein; benn fie tennen meder Mutter noch Schmefter und Tochter" (fie begatten fich ohne Unterichied). Alio ber Sittlichkeitsbegriff wird von ber Achtung ber Bluteverbande bergenommen. Bei ben Gronlanbern ift bie Beirat bis jum britten Grad verboten, bei ben Tofas ber Alfuren bis jum vierten, bei ben Sowas auf Dabagastar fogar bis jum fünften Blieb (Ratel G. 406 u. 425). Bei ben Römern waren bie Ehen bis jum fechften Grab ber Berwandtichaft nefariae et incestuosae nuptiae; bies wurde ins fanonische Recht übertragen. Bon ben Batetu fagt Di' Chall Theal: Rein Gingeborner heiratet ein Dabchen, beffen Bluteverwandtschaft, wenn auch noch to entfernt, mit ihm nachgewiesen ift.

Roch weiter geben Die fogenannten erogamen Stamme in

Mustralien, Melanefien, Afrita, Amerita und Indien, welche jebe ebeliche Berbindung innerhalb bes Stammes ober Romongs (Clanvereinigung) unterfagen. D' Lennan, Svencer und Lubbod wollen bie Eroganie auf eine Gewohnheit gurudführen, bie unabhangig vom Abidien por Blutichande entitand. Genen tiefftebenben Bolfern fei nicht folde Bartheit bezüglich ber Schen por Blutvermifchung qugutrauen. Babrend D' Lennan Die Erogamie auf Beiberraub in primitiven Reiten gurudführen will, weift Spencer biefe Erflarung jurud, weil fie Beibermangel porqueient, Die Stamme bagegen, Die ben Weiberraub ausüben, in ber Regel polygam find, und andrerfeits fogar polpanbrifche Stämme, Die ficher Weibermangel haben, ihre Beiber nicht rauben. Spencer will als Uriprung ber Erogamie gludliche Rriege annehmen, Die gur Erbeutung frember Beiber geführt hatten; biefe Urt ber Gewinnung habe bann als befonbers ehrenvoll wegen ber Gefahr und bewiesenen Tapferfeit gegolten. Es liegt aber auf ber Sand, bag bieje gezwungene Ertlarung ben Mbfchen ber Stämme vor enbogamen Berbindungen und bie tiefe Berachtung, ja Beftrafung berfelben nicht erflart. Lubbod gibt wieber eine andere Erflärung. Er geht von ber rein fiftiven Beibergemeinschaft innerhalb bes Stamms aus und fucht ben Übergang von biefer gur Individualege mit Spencer burch ben Rrieg gu erflaren: Die ale Rriegsbeute beimgeführte und burch eigene Tapferfeit errungene Fran fei ein Befittum geworben, bas bem Gieger allein gehörte, in bas ihm ber Clan nichts breingureben gehabt habe. Allein Diefe ungemein fünftliche und auf ichon wiberlegten Boraussebungen gebaute Theorie fintt ichon burch bie Erwägung gusammen, bağ ja bie Erbentung fast immer Attion einer Dehrheit mar, bie Gemeinschaft bes Genuffes also feinesweas aufheben tonnte. Alle Berfuche, eine fo tiefgebende Ericheinung aus außeren, aufälligen Beranfaffungen zu erffaren, muffen icheitern.

Am nächsten liegen biologische Erwägungen. Anch den Wilben mag sich die Erschrung ausgedrängt haben, des Berwandtschaftesen of ichwächsiche und abnorme Nachsommen bringen. Es ist dies in neuerer Zeit in seiner Allgemeinseit gesengnet worden; aber unbefritten bleist, daß Krantseitsleine und ischdliche Anlagen, dass sein ein vorschauen find, sich durch Verenaushichgeitsehen verboppeln. Dazu tommt ein wichtiges Moment, das besonders Weitermark (E. 320) betomt: die natürliche Moneigung vor gefolsteistlicher Vernischung mit zu lange Behannten, zu nach Bohnenden Raturvöller sind in diesem Paunt oft weit empfindlicher als zivilisten Gesellschaften; bie moderne Zeit niedliert. Gestlattet in das vereinische Andrecht sogar die Gestleischer in in die Steht wird und Vichten auch der den den Gegebe (1. Westermark 321) bei den Großlandern isch und techten Familie gedient haben, dem Wagh, die in Derfelben Familie gedient haben, den Winds begen, sich zu vermählen.

Dacpherson teilt mit, daß bei ben Randus felbst mit Fremben, bie in ben Stamm aufgenommen find, feine Seirat ftattfinden fann. Bei ben Bantichos burfen Manner und Beiber berfelben Stadt einander nicht heiraten, weil fie fich fur Beichwifter halten. Bon ba bis jur Grogamie ift nur ein Schritt. Die Rogai halten es für ehrbar, bag ein Mann ein Weib heirate, bas er nie guvor gesehen; auch bei ben Chinesen ift bies in ber Regel ber Fall. Die Furcht vor Blutichande wirft fo weit, bag nach be Rochas bie neufalebonischen Geschwifter nie beifammen fein burfen und auf ben Morlod-Infeln Knaben über fieben Jahre nur mit nichtverwandten Dabchen fpielen burfen. Wenn Starce (S. 242) Beifpiele anführt, wo nur Beirat, aber nicht Ungucht, mit Angehörigen verboten ift, fo burfte bies, Die Richtigfeit vorausgesett, in ber Seftigfeit bes Geichlechtstriebs feine Erflarung finden. Man bedeufe boch, mas es für eine Rumutung für einen Naturmenichen ift, gumal für ben geilen Auftralier, von bem bie Beifviele bergenommen find, fein Geichlechtsbedürfnis nur mit Fremben befriedigen gu burfen! Bis er gur Bochgeit ichreiten und eine Frau aus ber Frembe holen fann, mußte er ja im Bolibat leben! Anch scheint Egogamie weniger bie Berbindung als die nachfommenichaft zu berühren, für welche Unfegen bei Bermandtschaftseben befürchtet wird, wie ig biologische Erfahrungen es bestätigen.

Gleichwohl fommt man bei bem immerhin ratielhaften Broblem ber Ervaamie faum mit ben bisber betrachteten Grunden aus: es icheinen auch religiofe Erwägungen mitgewielt zu baben, Die ig bei fo tiefgreifenden Tatigchen immer zu vermuten find. Fifon erzählt eine auftraliiche Legende, auf die Morgan großes Gewicht leat, aber ohne gerabe ben Rern zu erfaffen; "Rach ber Schöpfung beirateten Bruber und Schwestern und andere Bermandte, bis bie ichlechten Folgen biefer Berbindungen offenbar und bie Sauptlinge ju einer Ratsversammling berufen murben, um bie Mittel gur Befferung zu erwägen. Das Refultat biefer Beratung mar eine Berufung auf Muramura (ben guten Geift). Diefer antwortete, ber Stamm folle in Zweige geteilt werben, voneinander burch verschiedene Ramen unterschieden, welche Ramen von ben Gegenftanden ber leblofen und lebendigen Welt zu holen maren, wie Sund, Maus, Emu, Gibechie uim. Mitglieber besielben Zweigs follten untereinander nicht mehr heiraten, die Zweige fich aber untereinander vaaren. Der Sohn bes Sundes durfe bie Tochter bes hundes nicht mehr beiraten, beiben aber ftebe es frei, fich mit einer Maus, einer Ratte ufm. ju verbinden. Diese Ordnung wird noch immer beobachtet, nub die erfte Frage an ben Fremben ift: Bas murdoo? d. fi. welcher Familie gehörft du au?

Morgan lucht an biefer Legende nur die Entichtung der Altassenciteitung, ignoriert aber die resigisse Beziehung, die mit viel wichtiger dient. Zedenstalls glaubten die Einvolgner die ergagemen Schen durch religisie Sanktion bestimmt; das Weid desielben Clans die tade, unwahder. Men der iss ist abe, unwahder. Men der iss ist abe, unwahder. Men der iss ist abe, unwahder. Men der Wermischung innerhalb der Zotem ist. Zie Eltern jowohl als die Kinder, die aus solchem Band hervorgehen, werben gettet (Rossfer 260, das Merch er Marchassilnistaner Seichen, unversu gettet (Rossfer 260, das Merch er Marchassilnistaner Seichen, unversu gettet (Rossfer 260, das Merch er Marchassilnistaner Seichen, unversu gettet (Rossfer 260, das Merch er Marchassilnistaner Seichen, und der Seich von der Stutbeisefaung; woher sommt das? Die Stämme dereten sich aus einem Tier entstunden, das sie in Tracht und Zoten der Ster zu einstellnehren. Zie hir die Ter nie

wien, ja nicht einmal berühren. Das für den Cheertche Relevantiliegt aber offenbar darin, das sie sich nicht als Einzeltiere — bein von wöre gegenseitige Berheiratung ja angezigt —, sondern den gesanten Stamm mit allen individuellen Giledern als Universaltier sassen, das dermischung Selbstfessedung wöre. Daher erstärt sich der Greuck; dem "tein Zier kann in sich sienen heiraten" (j. Kohler 226). Mit biefer ans Kohlers Vorstellung (213—220), der hier Berdienste hat, geschöpften Folgerung glaube ich den Kern getrossen zu haben.

Starde (II. Kap. 6) und Steinmet (Zeitifer, f. Sajaim. II. 5. 11) wolfen das Berbot endogamer Chen auf rechfliche Berordnungen des Ciantums zurächflühren, um das zu üppige Walten des Chifchechtrieds einzichfrahren — mit geringer spiecifer und eigiger Begründung, Auch Große Ertfarung aus wirischpflichen Gründen, um der Sippe von außen neue Arbeitsteite zuguführen (S. 173), eine Konjeftur, die schon Starde freist (Prin. Jan. 106), ift offender ungulänglich.

Mit biekr Ericheimung in grellem Gegensch ift des Borommen von Echwelterfeiraten felht bei Jonit moratisch hopentwickelten Nationen, wie den Neddas auf Geylon (Sarazin, "Die Weddas auf Geylon" 465), und namentlich den Fürferngeschiederher der Junda, Petenmier, modognistisch Verscher. Bei denten, jumal in der Negschlicheimeit der Vorzeit, feine aubere Gelegenheit zu fundessemäßer Verschlichung; dei den Jundas zumal muste das Fürfengeichlecht rein erhalten bleiche und wer auf feine auswartige Königssmilie ebendurig. Dier überwog also das Hopheitis- und Erfolgeintereise, von dem man sogar das Neichswold abhönigs glauthe, den antartichen zustimt und de unschliche Erwägungen. Färlengeichter nehmen ja auch dei uns Privilegien in diese Mit in Kultrach

Beitere Chebeichranfungen find bie Berbote ber Bitwenehen bei Tartaren, Frofeien, Bernanern, Indern, Gubflaven,



Eine Reise Wölfer, bespuders in Amerika, verbieten sogar rassige Verecheidung von Witwern. Diese Wölfer glauben, doch dann die Seesen verstorbenen Gattimen gurückfepen, um die Texussessign der Verlen, den Verlen, den Verlen, der Verle

Bemerkenswert ist der dieter vortommende Brauch, obs nicht der enwermaßtig damt, jondern ein anderer, ein Ferund, Haupften, Priester die Desstaut vorzumehmen hat. Diodor berüchtet von den Backernschwodinern (5, 18), daß der Brützligam nicht esher der Braut beimohrt, als bis alle Götle, die zur hochseit erschienen sind, nach dem Mang sipres Alters sie genossen der Bomponius Walch erbrichte desstiete (1, 8) won hen sont sieht erkeiden Massisen und Serodon (4, 172) won: den Nasjamonen. Bon neueren Boltern ist dassische mehr oder minder verlässig bezeugt von den Anfahrundern, den Altstudeuru, den Chichagds und Busissa in den Anbes, den Uterimohnern auf hatt, den Botoluben und Feuerfahdern, dam von einzigen Edmunen Andeins, in Birma, Ansichmir, Sübarabien, Madagastar und Neu-Seeland. (Schneiber, l. c. S. 277 und 285; Kautsty, S. 265.)

Anbersmo ift bies bas Borrecht ber Briefter ober Sauptlinge. Der fpanifche Ebelmann Andagona führt an, baß in Ricaragua nur ber im Tempel lebenbe Briefter bie Racht por ber Sochzeit mit ber Braut zubrachte. In Terra firms genoffen bie Rauberer ober Baié bicies Borrecht (Depons, Terra firma 1808, C. 145), Bei ben Tahus in Nordmerito foll bies bem Sauptling augestanden fein. Auf ben Rangrifden Infeln Balma und Gonnerg hatten bie Ronige bas Borrecht; Die aus folden Bermifchungen entsproffenen Rinber traten in ben Stand ber Ebelleute. (Reich 318, nach Mitteilungen Minutolis.) Das Geltfamfte babei ift, bag biefer Brauch fogar als bezahlter Dienft auftritt, wie in Malabar, mo es als ein perachtliches und gemeines Geschäft gilt, biefe Begnahme ber Blüte felbft gu vollziehen. "Manche Caimaes bingen Batamaren, um ihren Frauen bie Bluten nehmen zu laffen. Daburch gelangt biefe Sorte Leute gu hohem Unfehen und ichlieft vorerft einen Bertrag über ben Lohn. Sie fagen: jo und jo viel mußt ihr mir gablen, wenn ibr verlangt, bag ich mich für euch bemübe." (Bachofen, Antiquarifche Briefe. Strafburg 1880, C. 237, 243.) Der oberfte Briefter Namburi ift verpflichtet, bem Ronig bei feiner Bermablung biefen Dienft gu leiften, und wird noch bagu für benfelben mit 15 Golbftuden belohnt. (Raubin, S. 266 und 267.) Das jus primae noctis gestaltet sich also zu einem onus primae noctis, mas phusiologisch auch aut zu erklaren ift. Die fultliche Broftitution im Melittas und Aftartebienft, welche bei ben Babuloniern, Phoniziern, Lubiern por ber Che geleistet werben mußte (Strabo 16, 1), mag man als Opfer für bie Göttin betrachten. Berobot berichtet (1, 199). baß bie Tochter Babylons nur ein einziges Dal ju Ehren ber Göttin fich preisaaben, um bann beito tugenbhafter zu leben und fich burch teinerlei Beriprechungen ober Geschente verführen zu laffen. Strabo berichtet von ben Urmeniern, bag gerabe nur bie vornehmften Braute fich "in bem Dienft ber Gottin" preisgegeben hatten. Dan fieht, wie vielerlei Gefichtspuntte in eine Cache oft



hereinijselen und wie verfchieden doher diefelle Sache sich je noch dem Standpunft ausnimmt. Uniere Begriffe von Kenichheit und Ehre missen wir der Stürchigung freilich gunütlassen. Schneider jagt S. 471 logar Schiglich der Destonation durch Gegeneprieste voor selbst Gegenebulder (August. civ. dei 6, 9): siede admorme Bründse ertsärten sich aus der Jedes der Bernureinigung, mit welcher man bis Bertibrung der Immeriantichte behaftet dochte.

Gine "Nachwirtung frührer Promistinität" ilt natirtish völlig filtim. Daß bas jus pr. n. auch noch in fraubef-crititister Ziet behanden habe, norani man aus gewijen Abgaben istließen wollte, ist burch Nart Schmidt (Jus primae noctis. Freiburg 1881) enbgültig wöhrefter norben. Schmidt ging jebod gu weit, inbem er jebes rechtliche Beiteben biefes Promises lenguete. Nach Marzimi hilbret mod Zadnatius bos Geiejs ein, boß uireman boßer Grahabnis bes Kaifers beiraten bürfe, damit er bei allen hochgeiten ber Prügujtator möre. 3ch habe baranf jehon in meinen Reutscheisben G. 34 aufmerfilm gemacht.

Unnatürliche Lofter sind bei Naturvölfern icht feiten, nach Elis (Tas fonträre Geichiechtsgefühl, deutsch von Aurella S. 3) "siehr ichner nachzuneien", ichon toegen zu grober Undersimmtheit ber Berichte. Die Trichenomalie, welche den homoignellen Geingenscheit zugarunde leigt mab velche sich zu Mähnerborbellen bei Kulturnationen sichret, ist gleichfalls den der Natur näher sichenden Edimmer lerniegend. Nach die eigentliche Profitation mit ihre öffische Kagelung ist zu eine Segnung der Kultur.

Es finden fid, noch bei manchen Simmen Feite, wo die ewöhnliche Erdnung zu Guuften einer allgemeinen Jügellofigteit durchfrechen wird. Hiele zehren Sechtrundien bei dem indischen Gebirzstamm der Hos, wo alles erlandt ift, da es nach Weitung des Botts zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Verionen notwendig ist, der freien Bedätigung der Leidenlichaften einmal ein Zenitl zu Ihnen. Ahnlich ist das Hollendigsten einmale ein Zenitl zu Ihnen. Annich in Frühling, wo mansständige Symbole in Proschillung gertagen werden, und das Naugsestel auf den Fidhfir

Jukin, wo jedes Beite ein Opfer beffen wird, der sie im Bettlauf ergreift. Ahnliches berichtet Kohler (1825) von den Benddnun, Achteuten, Estmos und Askiforniern. Khustde, nicht jo traffe seierlichfeiten begegnen uns bei den Griechen und Abmern im Diomes, Ennetere und Bacdmisful.

Mus folden vereinzelten Geichehniffen auf ben Charafter bes gangen Boltes ichließen, ift ein grober Tehler, ber freilich felbit von Gelehrten begangen wurde. Unfern mobernen Ehrbarfeits- und froftigen Anftandebegriffen ift folches ungeschminfte Bervortreten bes cynischen Moments abicheulich (viel eber verzeiht man ein geheimes Lafter). Die naturfrifcheren Bolfer bachten barüber naiver; fie waren ber Anficht, bag alles feine Reit habe; felbft im Mittelalter waren bie Kaftnachts- und Theaterfeierlichkeiten ausgelaffener und nach unferer Bolizeimoral ungefitteter. Diefe ertragt es, bag in nachtlichen Spelunten ber Großitabte taglich bie ichamlofeften Draien gefeiert werben; nur an bie Offentlichfeit und bas Tageslicht foll fich nichts wagen; bei ben Alten war man ehrlich und icheute in Luft und Leid nicht bas Auge anderer - welche Zeit ist moralisch hober? Celbftverftanblich ift übrigens, baß bie ebleren Elemente fich von ben Saturnalien und Bacchanalien fern hielten und nur ber Bobel an ben groberen Ausichreitungen fich beteiligte. Durch bie Offentlichkeit treten eben folde Brauche trot ihrer Geltenbeit und geringen Beteiligung in viel grelleres Relief.



# II. Geschlechtliche Disziplin vor und in der Che.

#### 1. Die jugenbliche Renichheit.

Rach ben Erörterungen über Eutstehung und Ausbildung ber Ehe menben wir uns zu ben ascetischen Gebrauchen und Anschauungen im Geschlechtsgebiet. Rur bei wenigen Boltern ber tiefften Stufe gilt jungfräuliche Reuichheit als wertlos; fonit bat ber naturmenich gerabe fur biefen Buntt ber Sittlichkeit lebhaften Sinn: ia es treten uns Anfichten und Berauftaltungen entgegen, Die unfere mobernen Sitten tief beichamen. Gine Reibe von Regerftammen forbert Reinheit ber Braut jur Berebelichung; auch von ben Junglingen wird vielfach basielbe geforbert. "Die Maubingo in Bambut fuchen burch Aufschub ber Beichneibung, welche ben Junglingen Mannesrechte verleiht, ben Musichweifungen ber Jugend vorzubeugen: ieber porzeitige Umgang wird als abideuliches Berbrechen betrachtet und bestraft. In Rufa, ber Sauptstadt Bornus, haben nur unbeicholtene Rinder Aussicht auf eine vorteillzafte Berbindung, mogegen vornehme und reiche, aber fittlich bematelte Tochter armen Teufeln mit geringen fittlichen Ansprüchen gufallen. Das Tiappmabchen tragt als Zeichen feiner Jungfrauschaft eine Muschel auf bem Schurg; warb ber Brautigam betrogen, fo fann er basfelbe jurudgeben und feine funf Odfen, ben Raufpreis, wieber nehmen. Un ber Golbfifte will ber Freier feiner Geliebten nicht eber ", bie Rreibe geben"", b. h. ihr Ropf und Sale, Schultern und Bruft mit einem biden Bulver von weißer Rreibe bestreuen und fie in biefem Aufzug und in Begleitung fingender Mabchen, Die bas Lob ber jungen Fran verfündigen, burch bie Strafen ichiden, als bis er

über die Tugend berfelben Gewißheit erhalten hat. Ward er hintergangen, fo ift er berechtigt, feine Frau fofort zu verstoßen und bie Deorgengabe gurudguverlangen . . . Der junge Mann, welcher gum erften Dal Baterfreuden erlebt, macht feiner Schwiegermutter ein Beichent jum Dante bafur, bag fie bie Unichnth ihrer Tochter behutet hat. Wer eine Junafrau verführt, muß biefelbe beiraten, ober, wenn die Eltern dies nicht augeben, die Morgengabe gablen. Winwood Reade . . unterläßt nicht zu bemerken, daß ein Mädchen, bas burch Fehltritte die Familie beichimpft hat sielbit bei den nicht befonbers fittlichen Regern Beftafrifas), mit Berftofinna aus bem Borbenverband beitraft wird. Bei ben Raffern barf ber Berführer einer Junafrau biefelbe nicht beiraten und muß überbies noch eine Gelbbuffe gablen, bei ben Rulus ift bie Gefallene in ber Regel gum Sitenbleiben verurteilt. And bie Snabeli feben ftreng barauf, baft Die Dabchen vor Eingehung ber Che fittigm und feuich leben, (Bolit, Unthrop, Revue 1903, 517.) Bei ben Bafwiri in Deutschafrifa ailt uneheliche Geburt als große Schande. Die Jungfrauschaft ber Brant wird vom Bater verbürgt, und follte fie fich nicht erweifen, wurde ber Bater zu ichmerer Gelbbuffe angehalten merben. Gigentumlich berührt, bag Umgang mit Europäern bei ben Batwiris mit gehnfacher Strafe geabnbet wirb. Much ift unter ihnen Die Anficht verbreitet, eine Megerin, Die fich mit einem Beigen einläßt, gebe ber Kähigfeit, fernerhin Kinder zu befommen, verluftig. (Bernhard Schwarz, Ramerun G. 172.) Der Miffionar Raufmann ichreibt von ben Dintaftammen: ""3ch muß gesteben, bag ich burch brei 3abre nie etwas Unfittliches gesehen ober in meiner Gegenwart gehört habe, wenn auch noch fo oft junge Burichen und Dabchen beisammen waren. Bon Berführung eines jungen Mabchens haben wir wenig gehört,"" Die Bongo beschämen einen großen Teil ber gesitteten Europäer burch bie ftrenge Gitte, welche fur bie herauwachsenben Rinber getrenute Schlafraume forbert. Gelbit ber Sflavinnen Tugend genießt Schonung. Capoco, ber Sohn eines Sanptlinge im Ranolande, als Freibenter und Menicheniager weit und breit ber Schreden ber Umgegend, mochte eine hubiche Gefangene nicht gu feiner Geliebten machen, ba ihr Bater fie loszutaufen gebachte. Diefer schöne Rug weckt die Erinnerung an die brutgle Lüsternbeit ber weißen Stlavenhalter, beren wehrlofe Opfer manchmal eine Rüchtigfeit beobachten, Die einer fittigmen Chriftin Ehre gemacht batte, ... Gelbft bei bem von unferer Rultur noch nicht berührten Reger. fchreibt Livingftone, ift ein feineres Gefühl für Taft. Anftand und Burbe zu finden . . . Wir haben baufig bemerft, bag Maniquerinnen febr barauf bebacht find, jeden Drt zu vermeiben, wo fie babenbe Manner vermuten, und nur ber Sall, baf fie zum erften Mal bie weiße Saut erblicken, lagt fie zuweilen ihre auten Gitten pergeffen."" Auch bort, mo bas Rleibungebeburfnis faum gur Berbullung bes Allernötigften antreibt, find Regungen bes Schamgefühls bemerkhar, wie Fritich bei ben ing, Rablkaffern, Nachtigal bei ben Comrai. Werne und Cameinfurth bei mehreren Rilvölfern und Schuver bei ben Romanegern beobachten tonnte. Die ichwarze Saut nimmt fich gang fo aus, ale ob bie Leute befleibet maren: ichon am zweiten ober britten Tag muß man erft orbentlich nachbenfen, um fagen zu können, ob biefe ober iene Leute, mit beneu man zusammengetroffen ift, nacht gemeien feien ober nicht." Schneider 2. 312 ff. Sieh bajelbft auch bie gahlreichen Belege.

Selft von den so verdschigten Ardinalmern logt David Craus, der immer noch die ausführlichse Luelle über diejes Annb ift: "Aus ihrem Munde vernimmt man teine groben, gechneige unsschätigen Schreibe Geckärden und Gespräche find dei ihren io unerhört, dost sie beim Ausbild fremder Lüsternheit nichts anderes zu sogen gewundt doben, als: Die Lente hoben ihren Verland verloren; dos Zollwosser fast sie eine gemacht. Junge Lente missen einender zichtig degegnen, domnt sie nicht ihren guten Rammen oder gar ihr zeitliches Glück einbissen. Selten greift eine Ledige zum schändlichen Gewerd der Persstitution. Etten greift eine Ledige zum schändlichen Gewerd der Persstitution. Etten greift eine Ledige zum schändlichen Gewerd der Persstitution. Etten greift eine Ledige zum schändlichen Gewerd der Persstitution. Dichtistope, den Dundo, den Ramios, den Artofeien, den Menachs iedem die Mädschen im Allgemeinen ungenöhglete als die Frauen, schou um die Mussicht auf eine gute Partie micht zu verteren. Nach Hunter sieden sie ein genen der eine gute Partie micht zu werteren. Nach Hunter sieden sie eine Ausein auch eine gute Partie micht zu werteren. Nach Hunter sieden sie eine Ausein zu der eine gute

anerhorden teine Ansichweitungen der Jugend, selbst wo teine gejonderten Schlaftlichen registeren. Die Mandans schätzten mit großer Sorgialt die Schamhpftigfeit des anderen Geschlechts. In Chiartla jit der Brauch, die weibliche Schiede zu vernähen, im Orient die Instiduation, der Berichlus durch einen Ring, derselben Zendens, entbrunnen. Jüderes dersiche die Issel der der der der entbrunnen. Jüderes dersiche der Issel der

Die in Reuguineg, auf ben Salomon- und Longltn-Infeln, auf Reufglebonien und im Bitigrchivel namentlich in ben höberen Ständen beitebende Sitte, Die Tochter febr frühreitig zu verloben, legt ben Angeborigen bie itrenge Bflicht auf, bas beranwachsende Mabchen mit Rudiicht auf ben Brautigam und beifen Familie forgfältig gu erziehen und zu bewachen; auf Biti wird ein Jehltritt ber Braut ber ehelichen Untreue gleich erachtet und toblich gerächt. Überdies wurde bier, wie auf Reufalebonien, die Jugend burch die Jurcht por ben phufifden Folgen frubseitigen Umgangs in Schranten gehalten. In ber Umgebung ber Sumbolbtbai und auf Belau find besonbere Beiberhäuser und Beiberboote und fo ftrenge Trennung ber Geichlechter, baß ivaar mitunter (wie auf Taui und bei ben Alfuren) ber ebeliche Berfebr außerhalb ber Saufer ftattfindet. (Grabner. Rulturfreise in Dzegnien in ber Reitschr. f. Ethnol. 37, 36.) Auf ben Renbebriben und besonders auf Biti wird fo itrena auf Schamhaftigfeit gesehen, baf bie Bermegenheit, ohne Schurz zu geben, bas Leben toften fonnte. Bergl. Schneiber 2, 434-452. Auch auf ben Fibichi-Infeln herricht nach Bait 6, 628, wenigftens unter ben inngen Leuten große Enthaltsamkeit: por bem 18 .- 20. Jahre barf feiner einem Beibe beimobnen und beirgten; die Einwohner glauben. frühreitige Begattung führe ben Tob berbei. (Bal. Weitermarch 121 f.)

Jungfernprobe findet unter tropischen Naturvölkern, beisoders bien Prätuten ber Schuffligen, beuten noch latt. 3ch felbfi babe bies von dem bayerischen Rapitian Jissper, der lang im Samma noor, als dort üblich verfüchern hören. (Bergli, hiergu: "Bölterschau" III. 2 sp., wo die Dortjungfrau als eine Art Jagend-Nesslaufung ist. Ihr Jall wirb mit dem Tod gachnebt. Seiche server Sobser, Zeitsfersit, erg. Nesslaufung ist, ihr die Angelen von der Sobstanden in der f. vergl. Nesslaun. 18,446 f. sp. für die Pantas und Mühdelans in Afrika. Hall bie Aungleruprobe nicht befriedigend aus, so muß die Wraut Buse tun und ein Teil des Kauspreises wird verweigert. Auch Gottekproben pur Bezeugung der Unschuld finden sich Skaturossken, der Besitation (Krifts, es von Angleichen, 1962), der der Verweigert der Verwe

Bon der Wertschäung der Nächsgenkusschieft bei den Judianern geugt ferner auch das ebenfalls heute noch übliche Ingendfeit in Frühling, an dem nur bewährte Krieger und reine Jungfrauen teilnehmen dürfen. Im März 1900 hoben die Mätter jolche Feite von den Indianerrezionen Wordameritas gemeldet: Isder Jüngling muß eine Prode seines Helbenmutsk, eine Siegestropdie, aufzuweiten haben, und gegen leine anweiende Jungfrau darf eine Saduten des Verdachts vorliegen. Es wird ein Kreis geschoffen werben und alle aufgefordert, Verdachtgründe vorzubringen. Nie ein Mann gegen ein anweiendes Wächden Einsprache erhob und Jungen ührer Unwürdige eit befürachte, wurde sie ansefrichen. Die Kanallsschuld der positiven Krastprode des Jünglings mit der negativen, der Unverteitzucht der Verlauftschuld der

 ober vote Febern von herzlofen Bätern und Brübern erlanft hatten. Die enropäischen Fabreguege vie Goods Endeadurt. Diesowerty und Refolution, v. Arujeniterns Nadeischa und Newa x. waren Schaupläge ber ichenklichken Szenen. Auch die Zeitehen schaupläge ber ichenklichken Szenen. Auch die Zeitehen schaupläge der fehreiklichken die Europäeren wahrlich nicht zur Schreiben das auf Hamai und anderen Sübseinfeln die Sittenpolizie, die sog. Tugend- und Ingendowächler, ein beiwares aufmertsames Auge auf die weißen Gälte hohen müssen und nachts beren Hotels bewachen. Schnieber 1.6. Schnieber 1.6.

Die Karaiben haben vor ber Berbeiratung feinen Berfehr mit Madden. Auch Chebruch mar por Befanntichaft mit ben Europäern unerhört (Guftav Klemm, Die Frauen 1, 29). Die Raffernweiber find nach Barrow außerft fittsam und gilchtig. "Um Logngo barf ein Jungling bloß in Gegenwart ber Mutter eine Daib ansprechen, und das Berbrechen eines Madchens, ber Berführung nicht wiberftanden zu haben, genugt, auf bas Land pollftandigen Ruin beraufzubeichwören, wenn es nicht burch ein öffentliches, bem König gemachtes Geftandnis gefühnt wird." (Beftermard, Geschichte ber menichlichen Ebe. S. 56.) Bon ben Rabylen fagt Letourneux: "Die Gitte geftattet feinerlei geschlechtliche nachgiebigfeit außer ber Ebe. Die außerehelich geborenen Rinber werben famt ber Mutter getotet." Appun, ber lange unter ben ungivilifierten Inbianern gelebt, fpricht in feinem Werf "Unter ben Tropen" (2, 425, 529) von ber geringen Reigung aller Indianerinnen gur phyfifchen Liebe. Damit paare fich ein hober Schicklichkeitefinn biefer faft nachten Menichen, ber fie nur in einem hoben Grad bes Raufches verlaffe. Bei Inbianern höre man nie eine Bote (was auch anberwarts bestätigt wird); es fei ben Männern völlig fremb, mit Madchen und Frauen in ber Beife gut ichergen, bag eine erotische Stimmung porbereitet werben fonnte. "Bebenfen wir bie vielen Mittel, bie gerabe unfere Rivilifation hierzu bietet, fo burfte bem befrembenben Urteil nicht gu widersprechen fein, daß bei wirklichen Naturvölkern und unter normalen sozialen Berhältniffen bie erotischen Antriebe beschränkter seien

als auf hoher Stufe ber Zivilifation. Ein affettloser Bertehr verbindet die Geschlechter von Kindheit auf, und der intermitäterende Anneig der Natur sindet noch teine Bervielsstigung durch eine entwidteteren!)." (Bergl. Julius Lippert, Gesch. d. Kamilie, S. 29.)

Gang besonders werden die Abiponer als ein außergewöhnlich feusches Bolf allgemein gerühmt. "Sie heiraten nach Klemm (Kulturgeschichte 2, 75) erft im gesetten Alter, felten bor bem 25. Jahre, bie Mabchen nicht por bem 19. ober 20. Biele ichaten foggr ihre jungfrauliche Freiheit fo boch, bag fie nur aus Gehorfam gegen ihre Eltern in die Ebe einwilligen, wie fie benn allesamt teusch und rein leben und ihre Ehre mit aller Entschloffenheit verteibigen. Liebeslieber gibt es bei ihnen, wie überhaupt bei Indianern, nicht. jucht und Ausschweifungen find bei ben Abiponern unerhörte Lafter. Spanierinnen, bie, von Abiponern gefangen, jahrelang unter ihnen lebten, tehrten endlich unangetaftet zu ben Ihrigen gurud und verficherten, bag ihre Ehre nirgende ficherer ale bei ben Abiponern vermahrt mare," Bielweiberei ift bei ihnen felten; boch fommen Berftogungen leicht vor. Der Diffionar Dobrighofer fagt: "Die jungen Weiber munichen fich und ihren Mannern nichts mehr als bie Taufe, weil burch biefe ihrem Cheband bas Siegel ber Unanflöslichkeit aufgebrudt murbe." (Auch hier wieber bie Wichtigfeit ber religiofen Beibe für Die Dauerhaftigfeit bes Chebandes.) "Ungriffe auf die Frauenehre wurden als unerhörte Frevel gerächt und gaben Anlag zu unglaublichen Unruben. Was bie Griechen einst von ber zwanzigiabrigen Treue Benelopes gegen ihren abwesenden Gemahl Ulires erdichtet haben, das ift die mahre Gefchichte ber Abiponerinnen." Für Die Chebrecherin ift Die Strafe: öffentliche Auspeitschung, Abschneibung ber Saare und Berbannung; fie fommt aber faum gur Ausübung. (Riemm, Die Frauen 1, 37.)

Einen schönen Brauch jur Ausmunterung ber Ehrbarteit erwähnt Strabo von ben alten Samniten (G. 5,4); es wurden, sagt er, jährlich zehn ber trefflichsten Jungfrauen und Junglinge gewählt



<sup>1)</sup> Auch Liebeslieber find unter Indianern unbefannt, besgleichen bas Ruffen und sonftige gartlichfeiten.

und die beste dem besten, die gueitheste dem gueithesten u. f. 1. eermäßt; mach sich eine von spiederen Weinstameld deies Breisis unwürdig, fo werde er estels und man nehme ihm die Frau. Die vielverdädigten Busspinämmer erstärt Fritig (Reisen im städigten Britiga, Berlin 1811., 2, 81) sie von eine der Bedderstämmer; gerade in Hinlight des gestlechstlicken Berteger siene siene siene frem die siene frem die finden eine ber Nachbarspänmer; gerade in Hinlight des gestlechstlicken Berteger frein die siene mehr ziehlteren Immoshene. Erch mit Unrecht habe ihnen Lichtensten und einer Berdlichen gerin geben die Bern Nangel eines sprachlichen Kusbernads gurt Unterschumg von Jumpfan und Frau eine vollendere Gleichglittigfert gegen gefolschlichen Kreinfeit nachgererbet; dem Chapman rühme gerade ihre Sittensteit; und ihre Frauent siehen feusker als der der Verkelmedit.

Schift bei nacht gefenden Söllerfögelten finder men nach Ploß auftrordentliche Zegau. Die sindanze Farbe und dit Zättowierung läßt die Nachtfeit nicht so ferrortreten. Es wäre siet gefeilt, solchen das Schamgefüll absteriten zu wollen. Zättowierte Nachden ließen sich diese Sein siehen zu der Europker is berätigten wollten, zeigten sie sich bettig entrüftet. Son den Fibbigianern jagt Billes, daß sie, obwohl siet nacht, eine shofe Borstellung von der Sitisanfeit sachen und es als äußerft ungart betrachten, den Röberg zu untlößen. Ein Mann oder Weis ohne den mono oder likte wäre des Soos der Frenn in Gentralafria tragen köß einen Musike das die gesten und es als äußerft ungart betrachten, den Börger zu werden der Weise die der Entschaft zu den kön der Weise der kentralen, der die siehen Musikelquart, an dem ein Zweig richtwarts berabsängt; sie sinklen sich dere äußerst beschämt, vonn diefer Zweig herabsiellt. Die Scham, die der Ausgericht der Siehen zweigericht der größe der größer ihon als die, welche die reiche Modelleibung unserer Dannen bartiellt.

## 2. Mannbarfeitsproben und Asceje in ber Ehe.

Lubboct bekenut, doğ er sich gewolfig getänisch gede, als er erworten, bei den widern Abrainen Jögeldoigsteit ober auch nur ein hohes Maß persönlicher Freiseit zu finden; nirgends in underer zibilisteren Welt ist der persönliche Wilke vielenche so eingerent als bei diese Naturmenschen. Fehrt finnen die kompligierte Organisation



und die reiche Ausgestaltung des Rulturftaates, so ift dafür die Boltefitte eine eiferne Teffel, ber fich feiner vom Sochiten bis jum Armften entziehen fann und welche hier auch bie öffentliche Awangsgewalt bes Rechts befigt. "Sollte jemanb bas Chegefes burchbrechen, io wurde er es nicht allein mit einer unversönlichen Macht zu tun haben. Die Sauptlinge bes betroffenen Stammes beraten fich mit alten Leuten, und wird ber Beschuldigte ichuldig gefunden, so treffen alle die Borbereitung zur Ausführung des Urteils, das oft auf Tod lautet." (Spencer and Gillen, The Native Tribes of Central Australie 15.) Die Macht ber Sitte zeigt fich gang besonders braftifch bei ben oft furchtbaren Schmerzensproben, benen fich bie mannliche Jugend bei vielen naturvölfern unterziehen muß, will fie ju ben Rechten ber Erwachsenen zugelaffen werben. In Auftralien ift die Mikaoperation (weit qualvoller als die Beichneibung), welche bei ber Mannesmeibe vorgenommen wird, über bie Dagen barbariich und icheint nach John Enre von ber Boriebung zugelaffen. bamit ber Übervölferung vorgebeugt werbe. Unfäglich guglvoll ift Die Brobe ber Mannhaftigfeit, welche ber Chevenne-Rungling por feiner Erhebung jum Rrieger ju bestehen bat: Der Rater ober nächitverwandte Krieger ftokt ibm ein Deffer mit breiter Klinge berart burch bie Bruftmusteln, baf an ieber Geite gwei fenfrechte Ginidnitte von brei Roll Lange entiteben. Die Mustelteile gwifden biefen Einschnitten werben in die Bobe gehoben und ein roghaarener 21/2 Bentimeter bider Stridt wird burch bie Offnung gezogen und an einen Pfoften gebunden. Run nimmt ber Bater Abichieb von feinem Cobn und überläßt ihn ohne Speife und Trant und ohne Mitgefühl feinen furchtbaren Leiben. Benn biefer unter bem Deffer ichreit ober auch nur gudt ober ipater fich losbinbet, ftatt ben Dustel regelrecht ju gerreißen, fo wird er gur Gutte gurudgeführt, um unter ben Weibern aufzuwachsen und beren niedrige Arbeiten zu teilen. Er barf weber heiraten noch Gigentum befigen und fteht bei allen Kriegern in tieffter Berachtung. 3m gangen Stamm ber füblichen Chenennes gibt es nur feche folder "Mannweiber". Gleich graufam ift das Deficepa ber in Datota wohnenden Mandans und das Dab-

pife ber verwandten Sibatja ober Minetari. Auch die Bulwa in Mittelamerifa verlangen von ihren Junglingen harte Mannbarfeitsproben: ebenjo bie Indianer Beneguelas und Gunguas nach ben Schilberungen Appuns, ber lange Jahre unter ihnen gelebt hat, (Schneiber 1, 109 ff. mit genquen Belegen.) Bei letteren behnen fich die ascetischen Broben auch auf bas weibliche Geschlecht aus. "Sobald beim Madchen fich die ersten Sumptome bes reiferen Alters zeigen, wird basfelbe in eine Sangematte gelegt, bie in ber außerften Ruppelfpige ber Butte hangt, und bier gerauchert. Überbies wird bemfelben für bie Dauer ber Beriobe bas ftrengfte Saften auferlegt. Rach Ablauf besfelben muß bie Jungfrau auf einem Stuhl ober Stein fteben, mo fie von ber Mutter mit bunnen Ruten bis aufs Blut gegeißelt wird, ohne einen Schmerzenslaut ausftofen zu burfen, Bei ber zweiten Beriode findet abermals eine Geifielung ftatt. Anaben werben an Bruft und Armen gerfleischt." Abnlich ift bie Junglingemeine bei ben Bafutos, welche mopato = Gebeimnis genannt wird. Der Jüngling muß feche Monate fich in Ginfamteit gurudieben, er wird beschnitten und ftrengen Buffen, besonders Beitschenhieben, unterworfen. Frauen und Rindern ift bas Betreten ber Beiheftatte ftreng unterfagt. Anch fur Dabchen bestand eine Urt Weihung; auch fie mußten, wenn mannbar geworben, fich verbergen und mancherlei Beremonien über fich ergeben laffen. (Rach ben Forschungen von Casalis in ber Zeitschr. f. vergl. Rechtsw. 15, 327.) Roch andere abnliche Prozeduren bei verschiedenen Bolfern, 3. B. bas Musichlagen mehrerer Borbergahne und ichmerghafte Sauteinschuitte, f. bei Schneiber 1. c. und 2, 113. Lange Saftierung ber Mabden mit Jaften verbunden, findet fich als Disziplin für bie Ehe bei ben Roljufchen nach Rlemm, Rulturgefch. 2,80 ff. Diefe Broben haben, wie ichou erfichtlich, jur Che und Beugung birefte Beziehung; noch mehr ift bies ber Fall bei ber Befchneibung, bie bei einem Siebentel ber Menichbeit beute noch Sitte ift und urfprunglich unmittelbar por ber Che vorgenommen wurde, um die jungen Gheleute gu langerer Rontineng ju gwingen. (Bodler, Asceje und Monchtum 1, 80.) Gie fteht in ber Reihe ber religiofen Blut- und Entfagungsopfer, Die

Bei ben Axtefen mußte iebes Chepaar vier Tage und Rachte in Gebet und Opfer gubringen, ohne bie Ebe vollgieben gu burfen. Die Übertretung biefer Bflicht gog nach Meinung bes Bolfes ichmere Uhndung ber Götter berab. Dit Aloeftacheln mußten fich bie Reuvermählten mahrend biefer Beit Blut aus Bunge und Ohren gieben (Riemm, Rufturg, 5, 34). Bei ben Irofejen mußten bie Reuvermählten fogar bas gange erfte Jahr wie Bruber und Schwefter quiammenleben; ber Bunich bes Mannes zum Bollaug ber Ebe galt in dieser Beit sogar als Scheidearund und tödliche Beleidigung ber Frau. Lafitau erzählt von einem Mann, der mit der alten Gewohnheit brechen und das Beispiel der Europäer nachahmen wollte. infolgebeffen aber von feiner Frau auf Nimmerwiederfeben verabschiedet wurde. Bei ben Tlinfit bauert die Enthaltungszeit vier Bochen. Schneiber, 2, 436. Auch bei ben Githen barf in ber Brautnacht feine Begattung ftattfinden. Roch im 14. Jahrhundert erhoben Bijchofe Steuern für die Erlaubnis, ichon in ben erften brei Nachten nach ber Tranung bie Beiwohnung vollziehen zu burfen. Rarl VI. fuchte vergebens den Bifchof von Amiens jum Bergicht auf biefes Recht ju bestimmen. In unfäglich abgeschmadter Beise wurden folche Bortommniffe gur Begründung eines urfprünglichen berrichaftlichen jus primae noctis verwertet, mabrend fie Nachflange einer anfanglichen Entjagungefitte maren. Auch die brafilianischen Eingebornen, die Bapuas auf Neuguinea, Stämme in Auftralien, und die Cherpfuren im Raufafus fordern vom neuvermählten Baar Enthaltsamfeit mabrend einer gemiffen Beit nach ber hochzeit, bei ben Rolinichen ift fie vier Wochen lang (Bodler, 1, 80), ebenfo bei ben Tlinfits,

wo auch Saften beobachtet wird; bei anderen indianischen Stämmen bauern bie Tobiasnachte einen Monat, ja ein Jahr (Rohler 380 mit Belegen 1). Dasfelbe ift bei einigen Stammen grabischer Abftammung ber Fall, und von Schröter glaubt, baß fich biefer Bebrauch bis zu ben Urzeiten ber inbo-europäischen Raffe guruchberfolgen laft. In Altmerifo galt bas Gefen bes Fernhaltens von ber Frau bis gur britten Woche und bes Berbringens ber Reit mit Faften und Bugubungen. In Gronland wird ein Paar, bas vor Ablauf bes erften Jahres Rinder hat, hart getabelt und ben Sunben verglichen (Weftermart 148). Auch bei religiofen Festlichfeiten war Enthaltung von ber Che geboten, fo beim Reft ber grunen Früchte unter ben Golf-Indianern, Suronen und ben Stämmen am Diffiffippi, ahnlich wie ben athenischen Weibern nenn Tage vor ben Thesmophorien (Ragel 559). Diobor berichtet (I, 72), daß in Agupten nach bem Tobe bes Ronigs bie gange Bevolferung fich 72 Tage lang bes Fleisches, bes Beines und ber Beiber enthalten und um ben Ronig trauern mußte "wie um ein geliebtes Rind". Bon ben Berfern berichtet Strabo 11, 9, baß fie nach Erzengung einiger Rinber fich von Frauen überhandt trennten. Abnlich ift es ben indischen Brahmanen im Gefet bes Mann vorgeschrieben. Die Drufen gestatten nur einmalige Begattung im Monat neben Enthaltung nach Empfängnis und Stillnnaszeit (Blok 1, 227). Belder Enthaltsamfeit die Rothaut fähig ist. lehren die Chontalen und die Mijes, welche mehrere Jahre hindurch fich bes geschlechtlichen Umgange enthielten, "auf bag ihre Beiber ben verhaften Spaniern feine Stlaven gebaren follten". (Zurito, Chefs de la Nouvelle Espagne, p. 272.)

Worin aber bie Naturvölfer unfere zivilifierte und driftliche Zeit besonders beschämen, das ift bas Gebot ber Suspenfion ber



<sup>3)</sup> In feiner Schrift ("Das Recht als Rutturerischinung") S. 9-gibt Kobler eine abgeichmafte Erflärung biefer Sitte: Las Getrantleben fei eine Bolge bes Soffies, ber zwischen bem brutal enabenben Mann und ber graulam geraubten Frau entbernnen mußte, spätre aber gur symbolischen Eite abgeschwäßt worden sei.

Beimohnung in ber Schwangerichaft, bas wir bei vielen Raturvölfern finden. In Reutalebonien ift bie Frau mahrend ber Ratamenien und ber Schwangerichaft, fowie gur Beit bes Stillens, welche brei Jahre bauert, tabu, unberührbar. Freilich erleichtert Die Bolggamie Die Aufrechterhaltung ber Gitte. Ahnlich auf Biti und bei anderen Rölfern ber Gegend. Räberes bei Schneiber 1.245. Bon ben Regern von Groß-Baffane berichtet bies Snaginth Secquarb (Reife nach Beftafrita 1854, 39). Bei ben Javanejen wirb bas eheliche Recht aufgehoben und bie Euthaltsamkeit wird mit religiöser Angitlichkeit genbt, sobald die Berkundigung ber Schwangerichaft eines Beibes ftattfindet. Bei ben Berfern muß bie Beiwohnung nach vier Monaten und gehn Tagen aufhören, ber Beischlaf über bieje Reit hinaus gilt als tobesmurbiges Berbrechen, ba man glaubt, bag bie Leibesfrucht geschäbigt wirb. Much ber Talmub fagt: Wer ben Beifchlaf am 90. Tage ausübt, begeht eine Sanblung, als wenn er ein Menichenleben vernichtet. (Cf. 3. Dof. 20, 18. Bloß 1, 396.) Stirbt die Frau im Wochenbett, fo wird dies in China bem Mann gur Schuld gerechnet. Bei ben fübamerifanischen Gibeha muß in biefem Fall ber Gatte fein halbes Bermogen ben Schwiegereltern abtreten; bei ben oftafritanischen Banbi muß er ipaar Stlave merben, wenn er feine Gutichabigung gablen fann,

Die Enthaltung wöhrend ves Stillens, das nechrere Jahre dauert, besteht nach Weltrumart 486 si. dei jehr vielen Naturvöllern im America, Afrika, Australiau. "In Fiddis stertagtene es die Verwandten einer Fran für eine öffentliche Schanach, nenn sie vor Valbauf der üblichen drei oder vier Jahre ein Kind zur Velte tringt." Es bestehen hiefür hygienische um brisjärig Grinde. Von diese Scholzen die für viel mitderen Licht auf die heidnische Postygennie. Wan bedeute übrigens, daß jelbs mongame Stämme diese Enthaltung devokachen.

## 3. Die Beichlechtsfunktionen gelten als unrein.

Beijchlaf, Menstruation und Geburt gelten bei nicht wenigen Urvölfern als unrein und fündhaft. Der Missionar Jellinghans

sand biefe Borftellung bei den Mundo Kolfis, als er sie iragier. Sann ein Jonn bindigen? Er erfeit bie Kintwort: "Kenn der Hund nicht innbigte, wie könnte er Junge zeugen?" Auf den Reuheberden wird mach Wacdonald der Geschlichtisverfter als etwas Unteinis ketrackte, und die Tahlier glaufen, abs der Mann, der sich
einige Wonate vor seinem Tode jedes Berteften mit Weibern einhielte, munistelfare ohn jede Keinigung zum Jimmet emporttige.
Auf dies Anschaung vom Geschliechtwertehr deuten and, die in
manchen Resignionen vorgeschriebeuen Veringungsopher. Toden Hervelder
berichtet vom den Babylonierus (1, 8), das debte Gasten nach der
Beiwohnung ein Weisfanachopfer bringen mußten. Bei Tagesandruch
babeten dann beibe

Diefer Branch findet fich auch bei ben Arabern und ift in bie mohammebanische Religion übergegangen. Bei ben Juben verunreinigt jebe Beiwohnung beibe Teile bis jum Abend (3. Dof. 15, 18). Bei ben indischen Schiwaiten gilt bie Zengung felbft als teilweise Berftorung; mit ber Geburt fei ber Tob eng verbunden; bie Gottin ber Bolluft Bhavari ift angleich bie Göttin ber Berftorung und bes Tobes. An Die 3bee, bag bie Beimohnung etwas Unebles fei, erinnert auch bas auf ben Longlitäts- und Fiofchi-Infeln und bei ben Judianern herrschende Berbot bes Bufammenwohnens von Mann und Frau. Rur heimliches und verftohlenes Bufammenichleichen ift gestattet. Abulich bei ben Spartanern, (Ratel 112, Bestermarch 150.) Die Borftellung, baß ber Beifchlaf nwftifchen Schaben bringe. ift namentlich bei ben Indianerstämmen berrichend. Wer zum ersten Dal einen Beind falpiert hat, muß bort 6 Monate fich bes Bleifches und bes Beibes enthalten, weil er fouft von bem Beift bes Erfchlagenen getotet murbe. Bei ben Gubice-Infulanern bauert bie Enthaltung von ben Beibern bei gleicher Beranlaffung 10 Tage. Buttle bemerft babei (Geschichte bes Beibentums I, 134), es liege ber Gebante im Sintergrund, bag, wer fich vom Sinnlichen gurudgiebe, burch ben Feind nicht gefährbet werben fonne, jonbern felbit Macht über bie bofen Beifter habe.

Bie ber Beifchlaf gilt auch die Menftruation als unrein.

Das menftruierunde Beis jit auf Netasledomien und Podynsteina don; jedes Dorf hat seine Hitten, wo die Weider ihre Zeit getreunt von jedem Umgang advoarten müssen. Dassselde ist dei von Indiamern. Bei den Iranern gilt die Wenstraation als Schöpling des desse Die Weider werden noch dem Voerla auf einen besonderen Plat verwiesen und den Voerla auf einen Kesonderen Plat verwiesen und der wie Possen in Profesten sie des erste Was als ohnen So Kiemenstreiche; sier den Wann gibt es nach Joroaster gar eine Sissen, er muß bis zur Kussenstrung der Zoken in der Holle bissen. Hat der werden der mit siener eigener Jora nen Koims vollgagen, so wurde er untein und besam 200 Miemenfreiche oder mußte 200 Tasler zahlen. (Allt, Wenantsssprift ist Geburtskässse in Sei. S. 17.0. (E. Woss, E. 1965) fil.)

3m Sidi-Rhebit, einem Gesethuch ber Mohammebaner, fteht: Ber mit ber Abficht, feine Bolluft zu befriedigen, feine Frau. mabrend fie menftrujert, berührt, verliert feine Kraft und geiftige Rube". Bei den Negern in Surinam muffen die Frauen mahrend ihrer Reinigung in einem besonders dazu eingerichteten Saufe weilen. Muf bem Beg bagu barf ber Frau fein Daun ben Ruden fehren. Rommt ihr jemand entgegen, fo bleibt fie ftehen und ruft bem Begegneuben augstlich ju: mi kay, ich bin nurein! Ihres Mannes Bohnung barf fie erft betreten, wenn alles vorüber ift. Plinius berichtet, daß die Kappadozier die Kanthariden durch menitruierende Beiber, Die burch Die Acter fchritten, vertilgten; boch mußte Dies vor Sommenaufgang geicheljen, ba fonft auch bie Saat verborben wurde, Auch Sturm und Sagelichlag glaubte man burch fie gu vertreiben. Auch ber Aberglaube, bag burch bas Blut eines menftruierenden Mabchens Baffen fiegreich ober Panger unverletlich würden, begegnet uns in ber Muthenwelt; f. Blog 181 und Uhlands Gedicht "Das Rothemb". (Das im natürlichen Gefühl tief begrundete und auch durch Dofes (Lev. 18, 19) eingescharfte Berbot, bem Beib zur Beit bes Monatsiluffes zu naben, ift von Thomas (S. th. 3 qu. 6 art. 4) und Mohous von Liquori (Th. m. n. 925, auch bezüglich ber Schwangerichaft n. 924) aufgehoben worben, Fortschritt?)

Auch Schwangerichaft und Geburt gelten vielfach als unrein und ichabenbringenb. Wenn an ber Golbfufte ein Weib gum erften Dal ichwanger geworben ift, treibt man fie unter Rotwürfen und Schimpfen in bas Meer, wo fie untertauchen muß (Reich 306). Die Frauen bürfen bei ben Indiauern nicht im Saufe gebaren, weil baburch bie Bfeile verberben murben nub nicht mehr trafen. Gie geben gu biefem Zwed mit einigen alten Beibern in ben Balb. Sat eine Frau in einer Sutte geboren, fo wird bieje niebergerijfen und eine andere aufgebaut (Klemm 2, 82). Bei ben Ralmuden ift bie Frau brei Bochen nach ber Geburt unrein, barf weber fochen, noch aus einer fremben Schale effen, bis fie gereinigt ift. Bei ben Afchantis muß bie fcmvangere Frau bie Beremonie einer Beschimpfung bulben und wird ins Meer gestoßen, wo fie gereinigt wirb. Es werben Baubermittel ihr aus Sandgeleut gebunden, Spruche gemurmelt, und von nun an barf ber Gatte ihr nicht mehr beiwohnen, bis fie aufhört ihr Rind gu fängen. (Weftermard 486.) In China spricht ber Mann ber oberen Stande fein Weib im erften Monat nach ber Geburt nicht an und fein Befucher betritt bas Saus. Auch in Athen waren bie Rindbetterinnen unrein; wer fie ober einen Toten mit ber Sand anruhrte, mar vom Altar ansgeschloffen. (Diefelbe Gleichftellung mit ben Toten wie im mofaischen Gefet.) Huf ber Jufel Delos burfte nicht geboren werben. Buthagoras ichließt fich nach Diogenes Laerting 8.33 betreffs ber Gebärenden und Toten der athenischen und mojaiichen Anichanung an, und nach Porphyrins (de abstinentia ab esu carn. 4.16) war in ben Eleufinien bas Namliche porgeichrieben. Die Romer hatten ein eigenes Geburtsgemach, wo bie Frauen auch bei ber Menstruation bleiben mußten. Bloß 2, 61 1).



<sup>3)</sup> To bie Bengung bei biefen Böffern boch wieder bochgeiftelt, ja als mitjefer Stattgrauer Gestligt fit, is fing bie eine eine eigentumften Entrappen (Britten bei eigentung Berthammen und bei beiter Ausgehren best eigentung Serfinannis nicht mehr haben. Tose is die beiterbers aus einer Begegnine der 1. Rullage durch Böggefrie Ortental. Bei der Begegning der der der Begegnine der Beggnine der B

Duller, Das fequelle Beben ber Raturvoller. 3. Huflage.

Ganz selfiam ist die Sitte des Akannerfindbetts bei den Kötigonern und anderen Indianer- und Vegerstämmen. Nach der Gödurt des Kindes legt sich der Aster zu Vett und beobachtet einige Tage krenges Falten; er darf nicht össentlich erschienen und zich gie das den Verliebe der Ledenden verschiedunden. Nach glaubt, daß die Kube und Entschligmeite des Asters auf das Kind von höchst wohltatigem Einfluß sei und schreibt den Tod des Kindes des ind der Kindes der Verliebt der Verliebt der Konden der Verliebt der Konden der Verliebt der Kindes der Verliebt der V

#### 4. Cblibat.

(Bergleiche gu biefem Abschnitt meine "Reufchneitsibecen in ihrer gesch. Entw. und praft. Bebg." [Maing bei Kirchheim] S. 5-25 und 180-186.)

Bon ben zufeh betrachten Anschaumgen bis zum völligen Sölisat ist ein o grober Schritt; gleichwohl sinde sich beriebe bei Raturvöllern seiten. Nicht bloß die genotlige Selbstdererschung, die dagu gehört, sie der Grund; es slech der völligen Selbstderenschlichen Bestimmung und der Vollteren Roturvöllung, der von Gott gesehen mensschlichen Bestimmung und der Bolfsentwicklung Feinbliches an, und dies ist mehr noch als der erste Kuntt der Berentssing das höhe habet Beutrellung der freiwilligen Selfossigkeit der printitiven Rationen wie in Kulturgeiten ein merkvärbiger Wöherstreit zwischen Soher Schäung und ister Berachtung zeigt, wobei man nutzlich das jägellose Seben eines modernen Hogestolges von vorn herein außer Betracht lassen mus der Naturvöllern kommt noch ein Kuntt zu langunsten des Colibats sinzu: Es ist dem Instine des Estisches des Selfstats sinzu: Es ist dem Instine der Wirtzer Geschlichsissischemen oder gar Horten nicht so leicht wie dem Bätrger

unferes reich bisseurten Staats- und Richeuweiens, den manniglachen Austern und Funktionen enthrechende Stussen der solaten und religiös-stittichen Bollfommenheit anzunchmen. Bei den Philden ist diem der spisalen Selflung nach fein großer Unterfchied, sicher oder it ieder dem ittissen Beruft nach aleiten.

Wie fehr bas Doama von völliger Ibentität bes moralischen Bernfes ein Bolf geiftig und fittlich zu ichablonifieren vermag. bafür ift China ein fprechenbes Beifpiel. Bier ift außer bem Raifer jeber gleich. Bum Manbarinenamt qualifiziert nur Bilbung. Es gibt feinen Abel, feine Briefter, feine Rlofter (in ber Staatsreligion), feine Glieberung bes Rulturlebens. "Dieje werftätige Religion." fagt Buttfe (Geschichte bes Beibeutums 2.75), "bat nichts was ben Menfchen begeiftern tonnte; fie ift ohne Weihe und ohne Rraft." Das ist ber Standpunft bes individuell nicht abstechenden Naturpolfes, bei bem baber bie Sitte allmächtig ift. Ching, bas Land ber Mittelmäßigfeit, ift auch bas Land ber Gitte und bes Gehorfams. Aber felbft in Jubien, bas ftrenge Raftenabftufung aufzeigt, ift boch innerhalb ber Rafte fein Unterschieb bes moralifchen Berufe. Da Colibat nicht fein fann, weil fonft bie Rafte ausfterben wurde, bie afcetifchen Tenbengen aber boch ftart vertreten find, fo ift hier ein Ausgleich in der Beife geboten, daß jeder Brahmane, nachbem er feine Schulb an die Menschheit burch Zeugung eines Sohnes abgetragen, fich in die Ginfamfeit bes Bugerlebens gurudgieben foll. Bon ben Berfern hat uns Strabo (11, 9) abnfiches berichtet.

Trob biefer ber Sdee einer außergewöhnlichen Lifetif nicht güntligen Zatheflähre begegnet umd doch dien im Altertum die Übung des lebenstänglichen Gölfbets, namentlich im Prichterflande. Bolfbonins lagt bei Strado (7, 1) von den thragischen Nopiern: "Sie nähren lich nur von Housig, Mich und Kähe umd nichten virtiebliches Leben; dedungen heißen lie gottesfürchtig und ramdsliebend "wegen der Spier). "Es gibt auch einige Thragier ohne Weiber lebend, die man Kriften nenut; diese werden für fehr heftig gefatten." Josephus Fladund neut fie (Altert. 18, 1, 5)

πολισταί. Begen ber gablreichen Chelofen batten bie Dhiffier. meint Bofidonius, auch Abier geheißen, weil ein ehelofes Leben nur ein balbes fei, wie man auch bas Saus bes Protefilaus, weil es bes herrn beraubt fei, ein balbfertiges nenne. Strabo (7. p. 360) bagegen meint. Abier waren bie Muffer genannt worben, nicht megen ehelosen Lebens, fondern weil fie ohne Sausweien maren und meift auf Wegen fampierten. Wie frembartig ber Colibat Strabo portam, beweift feine nachfolgende Erflarung: Weiberlofe für gottesfürchtig und gerecht ju halten, wiberspreche ber gewöhnlichen Borftellung; gerade bie Beiber gelten für besoubers religiös und hielten auch die Manner gur Berehrung ber Gotter, ju Gaften und Gebet an, wogu ein Unverheirateter felten Reigung zeige. Strabo verdächtigt bann ben Bericht bes Posidonius überhaupt als unglaubwürdig, aber ohne ftichhaltige Grunde. Die Berufung auf ben Dichter Menander ift abgeschmacht. Es ift in Betracht gu gieben, baß Somer (31. 13, 6) bie Abier bie gerechteften Menichen nennt. Der Ruf ihrer Ascese und Gottesfurcht war offenbar im Mitertum meithin befannt

Diodor erwähnt im Anfang bes britten Buche feines Gefchichtswerfs ben Marinas aus Phrygien, "ber zeitlebens vom Reig finnlicher Lufte fich frei haltend, vertrauter Freund ber Cubele, ber Mutter vom Berg" gewesen fei. 3m Artemistult wurden burchweg ebelofe Briefter und Briefterinnen verwendet (Baufanias, Befchreibung von Griechenland 7, 18, 8, 5; Strabo 14, 1); auch Berafles hatte einen Tempel bei den Thefpiern, wo Jungfrauen bis an ihr Ende Briefterinnen waren (Paufanias 9, 12). Baufanias fpricht auch von heiligen der Rhea geweihten Franen zu Methudrion in Arfabien (8, 36), Juftin von perfifden Briefterinnen, Die gleich ben römischen Bestalinnen verpflichtet waren, den Umgang mit Männern zu meiden, und nach Paufanias Mela (3, 6) und Tacitus (Germ. 39) waren die Briefterinnen einer gallifchen Gottheit auf ber Jufel Sena ewiger Jungfrauschaft geweiht. Ebenfo lebten bie Druidinnen unter einer Oberin jungfraulich (Tac. 1. c., Bocfler, Ascese und Moucht, 1, 90). Strabo berichtet (4, 4) von einer ahnlichen Infel

an der Mindung des Boireffusses, auf der ein Heligtum sich erhob, des von Weibern der Namniten bedient wurde; tein Mann durste die Instelle berteten; die Priesterinnen aber waren nicht echtos; sie verließen die Instell, wenn sie mit ihren Männern Gemeinschaft wissen wollten.

"Das ägnptische Briefertum." Jogt Vestmann (öschächte der christlösen Sitte, S. 127), "ist gewissennsen der tristallinisch Vern, an den die bigarren Vildungen des ägsprischen Aspertums angeschosen von der die der die Griefen und Angeschums angeschosen von der die Erzisten eines Mönchtums im Secapeum zu Memphis destimmt beweisen." Auch nach Zöcker 1, 90 sind die inclusi der Terapeu im Nemphis, Altrandrien und 22 anderen Temphel des Erzispes als Gässichare zu benken. Doch ist die aussichweisende Soes Beingartens, der das christliche Mönchtum aus dem Erzapistint abseiten will (Zeitschr. f. Kirchengesch. 1, 2), zu verwerfen.

Auch die Therapeuten (Porphyrus, de abstin. 4, 6) fürd ägnptische Briefter; sie beobachteten Enthaltung von Fleischspielen und vom geschlichen Bertehr, wenigktens für die Zeit ihrer 42 Cage währenden Keinigungen. Sethlt weiblische Briefterinnen ind dem Agment nicht senn. Die "Gemahlin des Gottes Amon" genannte Obstpriesterin zu Theben mußte nach Hernderen. Nach Täppert (Allegmeine Geschäsche des Prieftertumen. Dies deites dies Krenvechslung mit anderen Institutionen; die Amonskese sei durchans efroder geweien. Best. Instins, die Ihrenweiten und ihre Stellung in der Geschäsche er Vesele, Ernfaburg 1881.

Ehelofe Balbasceten (Rrive Kriveito) finden sich auch bei den alten Lithauern (Editein, Geschichte ber Ascele 130).

Am staftsen war dos akectiche Leben in der außertachschischen Belt entwickleit im Buddhissmus und in Mittellemerile. In der hoddhissischen Dhammita-Sutta heißt es: "Der Weise foll das chleiche Leben meiden, als ware es eine brennende Grunde sladernder hossen. In der haben als ware es eine brennende Grunde sladernder hossen. In der haben als die Budden der hossen der hosse



Beife empfangen. Auch dos Brachmanentum bat viele lebenstängtichte Cölfdetäre. Zvor jagt das Gefeh Manus XI, 45: "Dann
nur ist ein Nann vollsommen, wenn er aus drei Personen, ihm
ielbi, seinem Sohn und seinem Beib besteht," ober es bemertt auch,
doß viele taussiend Vachmanen, bie der Sindisseit isch von tre
Jugend statt im Alter, von es für jeden Pflicht ist, entjagt und
Kinder nicht sindertassen bei her Sindisseit soh im kinder nicht sindisseit sich mit.
Dem Wuddissams vollende his ihr er Gölfdet das im erste
"Der rechte Beise verläßt sein Haus, sein Beis und sein Kind,
verzichtet auf alle zarten Gefüßte und unterdrücht alle Brigungen,
er ist underzeglich wie die Erde," sagt zoe. Wit dem in Ketten
Geschlichten, im Klachen des Tigers Hängenden wird der Sind,
wenneth verzischen.

Die Aztefen, bei benen wir ichon hobe Disziplin bes ebelichen Lebens tennen gelernt, hatten auch eine reiche Entwicklung bes Ascetentums. Schon bie Jugend wurde fehr ftreng in Seminarien erzogen und erft, wenn fie bas zur Ebe erforberliche Alter erreicht hatte, am Teit bes Gottes Toxfatlipota entlaffen. Bei biefer Gelegenheit ermabnte fie ber Borfteber gur Beständigfeit in ber Tugend und gur öffentlichen Ubung ber gelernten Pflichten. Gin junger Mann, ber fich mit 22 Jahren noch nicht verheiratet hatte, ward als ein dem Tempelbienst fich widmender betrachtet. Gereute ihn ipater fein ehelofer Stand, fo traf ihn allgemeine Berachtung und fein Frauenzimmer würde fich entichloffen haben, ihn jum Mann ju nehmen. (Rlemm 5, 45 ff. nach ber 63. Tafel ber in ber Bibliothet zu Orford aufbewahrten Mendogg-Spruchfammlung.) Clavigero berechnet die Augahl ber gefamten Briefterichaft bes altmerikanischen Reichs auf vier Willionen; bavon waren im Tempel zu Mexito allein 5000. Es herrichte ftrenge Ahnbung jebes Berfehrs mit bem weiblichen Gefchlecht, fogar Butotprügeln. Gelbit bie Augen mußten beim Begegnen mit Frauen zu Boben gerichtet fein. Der Oberpriefter gar burfte nicht einmal den Tempel verlassen und in feiner Beise mit Frauen in gesellschaftliche Berührung fommen. Im Übertretungsfalle wurde er in Stude

geriffen und beim Glieber als warnendes Belipiel feinem Machfolger ibertiefert. Auch weiblich Behalmnen zur Unterhaltung des heiligen Feuers gad es in Megrito, die einen für Lebensgeit, die anderen auf einige Jadire. Auch verfchiebene Männer- und Beiberorden, für weichg Andere ihon vom 7. Jahr an werfoht vurden, bestanden im Lande. Die Briefer ipendeten eine Taufe und nahmen die Beichte ab, welche Sühmungsmittel man namentlich durch ihre Keinbeit wirffam dachte. Im benachderten Beru gad es den Orden der Sonnenfräute, aus nur vornehmen Jungfrauen gebildet; er stand hohen Kenre, Bereichgeit wurden gebildet; er stand hohen Kenre, Bereichgeit wurden mit Sechnigkopen bestratt, nur der Jata (als Intarnation des Sonnengoties) durite seine Gemahlin aus ihnen wöhlen. Das Kloster in Cutzle beigh allein 1500 folder Vonnen. Gäutte 1, 3133 (Edut in Lough deber Vonnen. Gäutte 1, 3133 (Edut in Lough deber Vonnen. Gäutte 1, 3133 (Edut in Lough deber Vonnen.

Die Frage, wie bei ben Astefen, welche bie fanfteften und milbeften Menichen maren, bas Menichenopfer fich fo furchtbar entwickeln tounte, loft Butte auf folgende intereffante Beife. Er fagt (1, 136): "Das Menschenopfer ift freitich, an ber Sand ber höheren Gottesibee gemeffen, ein grauenvoller Gegenfat jur Religion ber Liebe. Aber es ift völlig verfehrt, basfelbe als ein unfittliches Berberbnis bes im Bolfe vorhandenen religiofen Bewußtseins, als ein Sinten besielben zu bezeichnen. Das Menschenopfer ift gerabe bann am meiften, wenn bas Teuerfte ihm verfällt, Die hochfte und fittlichfte Offenbarung bes religiofen Bewußtfeins, welches bie Gottesibee noch nicht in ihrer geistigen Bahrheit, sondern erft in ihrer unvolltommenen Form erfaßt hat. Richt bie Graufamteit bes Bergens, fonbern bas Aufflammen ber Frommigfeit zeigt fich bier; bie Demut por bem Göttlichen, welcher gegenüber bas Menichliche nichts gilt, fommt hier gur Geltung, und bie Mutter, Die mit Schmergen ihr Rind auf ben Altar legt, ift frommer und fittlicher als ber Menich, ber, nur feine Gelüfte erfüllenb, ber höheren Bahrheit feinen Augenblid bes Benuffes zu opfern bereit ift, und nicht bie letteren find es, welche ber Berfundigung bes Christentums laufchen und fich befehren laffen; die driftlichen Gendboten haben unter benen bie empfänglicheren Bergen getroffen, welche auch ber mangelhaften Ibee Tenen umb seiten Eiser bewiesen hatten. Es sind auch gerade nicht bie vohssten umb grausimmten Böller, welche die Menssempster von zugeweise ausbeilbeten; die Astein waren isnit umb milde umb ihre Rachtommen gehören jeht noch zu den gutwnitigsten umd mildelien Wentssen, die nicht leicht zwamab etwas zu seide tun, umd boch fast gerade um Wererl doss Menssemmen den von den Gibiefbunkt erreicht."

Gin meinserberietter Göliche besteht in Ziche, ben Rohad (2, 55) and ber Windergahl ber Weiser erstärt. Gleich derauf aber söhrt er fort: "Windergahl ber Weiser ist nicht überall Genund diese Sicht es soll sogar in Abasa mehr Weiser als Männer geben." Der buddhistliche Gentlug hat leich in China, wo soln der Vindertatt die She und Vachformensichaft verlangt, dos Klosterleben verbreitet Mach Zurner ift Richtverbeitartung in Bhutan notwendig, um zu hohen Chren zu gedangen: die höheren Schichten fennen met restgivöle und politikhe Pflichten und übertaffen die Bermehrung der Bewöllerung den Baueru und Sandwarfen. Jode Jonulie wöhnet einem Gosphem Gölicht Bei der Mach zu mah Sandwarfen. Jode Jonulie wöhnet einem Gosphem Gölicht Bei der Mach zu der Schickten der Schickten gestellt der Schickten angeiebenen Spanifie ein Sahr ins Kloster; auch Königskinder werden Mönde und Vernuen und der Jürft sorgt fromm für dos Wohlschuben der gabsteiden Klöster. (Sahr, 2, 727 ft.)

Schift bei den gang unfutivierten Massen sinde sinde tich der Gössich.

uld den Macangeis-Anfein kann Niemand Priester werben, der nicht mehrere Jahre kruifg geleb hat. Im Padagonien dursten nach Fallster die Jauderer nicht heiraten, ebenjo nicht die Priester der ModaulitoJaudianer. In der Sähde sinder sind eine Sindige ausgenommen) umschliebt.

Das Bolf muß sin sie der Jehnen geden (Auppert, Allg, Gesch, der
Freistertums S. 147). Dert (S. 240) werden auch die Grienis,
eine abelige Krieger- und Priesterschaft auf den Sozietäts- und der
vonen-Anslen, ernöhen, von denn man annimmt, sie seine nichtlichaften Kriegerspand entstammt. Sie dürste siene
vollsädien Kriegerspand entstammt. Sie dürste jahr auf der des
kriegerspand entstammt. Sie dürste jahr geste diene
vollsädien Kriegerspand entstammt. Sie dürste, gleichsam als
Debre für die Internschlichmert.

Die Priester ber unsichtbaren Geister in Bestafrika muffen bei dem Opferfeiern sich des Umgangs mit Frauen und der Fleischnahrung euthalten; auch die Ehe mit einer Witwe ist ihnen unterfaat. (Rabel 2, 54.)

Ein weiblicher Gilibat wird von Gandano (Archivio per l'Antropologia 1889, 1) bei den Indianern in Prafitien fonstaitert. "Es gibt unter biefen Indianern eingene Modogen, die feusch gub beieden Schäuern eingene Modogen, die feusch gub beieden bei fallen bei den Gant einem Mannt feunen. Sie saffen jede neue fiche Beide Beid

### Refumé.

"Beim Bilben iß nicht alles mib", bies Wort bes Missionars Martin Tobrizhofer jehen wir am Schlusse unteren Untersuchung glängend bestätigt. Ritgendwo sonst vielleicht ist voreilige Berall-gemeinterung so unangedracht und irreführend wie bei unteren Thema. Beligestaftig und bomptigiert erschebt sich ber Grundban der natürtichen Gesellichaft; die verschebt sich er Grundban der natürtichen Gesellichaft; die verschebt sich er Grundbander anderteille Entstätigt und gestigte Ertomungen haben im Lauf der Jahrtausender Australie und bei Australie und bei Australie und gestellich und der Verschlichen Gestallstellinn fönnen wir ein Kares Bilb der Naturvähler gewinnen. Natürtläh ist diese sehr verschieden; von ichsimmtiger Unterstung sohen wir alle Eusten bis zu einem ethischen Gestellinn, einer heroichen Desertaft, die uns Kinder einer tausendpährigen Kuttur zu beach und zu ferzen ansight.

Meds wir nitgends sahen, das if der geträumte Varwinisse Serbenmerich, der in itumvilimiger Brundisitä, man weiß nicht wie und vodurch, sich jur Woralinit emporringt. Wir bemertten im Gegenteil Anhaltspuntte genug, um die Wonogamie und siertisch Ginrichungen als Uterlis der primitien Archischet ausweimen zu

fonnen, die roben Auswüchse bagegen burften historischer und logifcher eber als Entartung einer befferen Reit benn als Ausgangspunft und Grundlage ber höberen Rultur gefaßt werben. Wir faben felbit Forider, die von theologischen Ginflüssen völlig unberührt find, burch die Macht der Tatfachen gedrängt, zu dieser Annahme gravitieren. Bas ferner nirgends zu beobachten mar, bas ift Rouffeaus und Diberots Naturmenich ohne Staat und Religion. iene Ausgeburt einer ichmächlich fentimentalen Beripbe. Im Gegenfak zu ienen Abstraftionen ist ber wirkliche Naturmensch eine fernige Individualität mit fraftigem Empfinden und energischem Sandeln. nicht unempfänglich fur eble Untriebe, ja felbft nicht für hohe Ibeen, aber ohne iebe Spur von Sentimentalität. Rudfichtslos und brutal nach unferen Begriffen schaftet bie Sitte über bie Stammesangehörigen; furchtbare Opfer an Rraft und Blut ber Ration werben nicht felten ben religiöfen ober afterreligiöfen Intereffen gebracht, aber felbft biefe Berirrungen flogen uns Staunen und Bewunderung ein, die wir langft verlernt haben, ben viel hoheren 3been einer vollkommneren Lebensanichauung auch nur annähernde Singebung ju gollen. Bas herber von ber poetischen Seite, Dar Müller von ber religiofen, von ben naturvolfern als Ginbrud empfing, mas jener von der Naturpoesie, bieser von der Mythologie und den Rultibeen ber icheinbar robesten Bolfer gestand: fie hatten feine größten Erwartungen übertroffen, bas wird jeber auch von ben ethischen, ipeziell ben jeruellen Ibeen ber höherstehenden Urvölfer urteilen: a priori hatte er nicht fo machtige Anfabe und Stufen gur Bolltommenheit, folde Rraft bes Billens und Innigfeit bes Gefühls erwartet; er wird oft mit St. Bernhard überrascht rusen; felix nigredo, quae mentis candore imbuta est, und Tertullians Wort bestätigt finden: anima naturaliter christiana.

 jedes Laster frühzere zieten lassen lich überschungen im der mobernen answeisen; die Form wird glatter, feiner, sie ähnett mehr dem Taufel alls dem Titer, sie wird mehr Sache auffiniertere Erwögung. Die Ginde vertiert die weicheren Züge; sie gewinnt den Charatter voller Entschössenberg.

Song unverftänbild jit mir, wie Sieclande (Valutwöller und Kulturvöller S. 394) ben Menigien ber "Bollfultur" unvergleiglich höhere Opierdöligielt juhrechen fann. Das tägliche Leben bes Kulturmenigien, jogt er, errobere unausgelehe Opie an finntlicher Behaglichteit. Die Ascofe dagegen, beinders der Golifach, itt ihm Zeichen 
ber Halbur, daher lein wegwerlender Mich für Mittelatter und 
retigiöfe Zeiten überhaupt. Solch schiefe Gefichtspunkte beeinträchtigen dem Bert des interesionen Muckes.

Die Geschichte ber Mentischeit ist feinesbuogs ein fouttmiertischer Stufftieg von Robeit zur Boltfoumenscheit; es gibt hößepuntte und Berfallgeiten immerfalb eines jeden Bolts- und Bildungsgentrums; wir werden das in der Geschichte der Anturvöller und unierer derfüllichen Bildustiation bestäusig finden, und auch in den Endbien der Bortaflum oder primitiven Ruttur, wie sie die hie bertachten Bölte Geseis; die jeden gescheme Econdopuntt gibt es eine Blüte der Sitte und Entwicklung, die den Kufminationspuntt der Antugen und Berfallmisse in jeden Erdobium bilder; sinn gegantier faun ielbit die Entwicklung einer foßberen Ruttur, wie wir es von den europäsischen Rusiedung einer foßberen Ruttur, wie wir es von den europäsischen Rusiedung einer foßberen Ruttur, wie wir es von den europäsischen Rusiedung einer foßberen Ruttur, wie wir es von den europäsischen Rusiedung einer foßberen Ruttur, wie wir es von den europäsischen Rusiedung einer foßberen Ruttur, die eine abstedende Rauflusse erscheinen.

Rur bem 3beal und Gangen nach, nicht mit Rüdficht auf die Individuen gilt die Superiorität der chriftlichen Kultur; hier bewährt fich oft das Seumeiche: Wir Wilde find boch beffere Menichen.

Es sei gestattet, hier die inzwischen erschienenen Aussührungen von Howelok Ellis auzustügen, die über den Gegensah der Naturund Austurvöller in der Aussissipung des Geschlechtsverhältnisses meine Studien durchaus bestätigen:

"Im achtzehnten Jahrhundert, wo die Besuche von Beobachtern wilder Stämme in verschiedenen Teilen der Erde ihren Ansang

nahmen, herrichten im allgemeinen änderft romantische Bortfellungen von dem einsichen und idullichen Leben, welches sie verweitstlich sührten. Bussend der größeren Hällte des 19. Jahrfunderste neigte man allgemein zu dem anderen Extreme und stellte sich die Katurvöllter meit die mortlisch eistlichend und auskängeisehen der

3m Wirflissselt ist das Schen der Maturvöller mehre eine Riche vom Aussichweisungen noch ein immerundermede Stoult. Die Unterjuchungen vom modernen Forschern, wie Westermarch, Frager und Grantes süberen zu einer objestiewen Mussellung der wirflichen, oft recht fompflijsstern (genellen Bechaftunf) im printitiven Gebenert frampflijsstern (genellen Bechaftunf) im printitiven Geben-

 einem Arttum beruft, oder des der Samum burch europätische Ginfluß begrabeit worben ist; dem dei clieme nuwerdorbenem inden Etamme besindet sich eine Sitte, die als eigentliche Prositution betrachter werden kann. Auch padt dies Institution nicht in primitive Beraktlimss sinien, ausker in eltenen Auskandmen.

Man hat nun tatjachlich behauptet, Renichheit fanbe fich immer nur unter bem Ginfluffe ber enropaifchen Zwilisation; bas ftimmt bezüglich einzelner Individuen und einiger weniger Stamme, ift aber feineswegs die Regel. Es fann aber auch nicht fo fein, momit ich ben Ginflug und bas ehrliche Streben ber Miffionare gar nicht in Abrebe ftellen will. Gin Guftem neuer Glaubensfage und Gitten fann, fo ausgezeichnet es an fich fein mag, niemals biefelbe unbebingte Sanftion besitzen, wie ein Suftem, unter bem bas Individunm und feine Borfahren immer gelebt haben und beffen Bultigfeit nie angefochten worben ift. Das fonnen wir ja ichon in unferer Umgebung beobachten. Lehrer von driftlicher Gefinnung halten es fur pabaavaiich falich, iunge Leute unter freibenterifchen Ginfluß zu bringen, nicht weil fie bie Sittlichfeit ber Freibenter anzweifeln, fonbern weil fie glauben, bag bie Erichntterung bes Glaubens junger Menichen auch einen gerftorenben Ginfluß anf ihr Gefühl fittlicher Gebundenheit haben muß. Und gerabe biefe Erschütterung haben driftliche Miffionare im größten Dage bei Raffen vorgenommen, die in vieler Sinficht auf einer burchaus findlichen Stufe fteben. 2Bo es fich alfo um die Reufcheit ober Untenichheit von Wilben handelt. burfen wir nicht von folden Stammen ausgehen, Die in enge Berührung mit Europäern gefommen find.

Das Berftänbnis des primitiben Geichlechtstefents lett gwei Dinge untebnigt vorans: Erftens find die Semunungen des Geichlechts verfehrs, beionders die durch Beit und Sairon bedingte, in jaglireich und die fre bedingenden Cantitionen jo untebnigt, das fexuelle Exgeffe, wie fie in der Judificiation vordenmen, unmaßich film. Jumestens besteht auch beim Jechsen jolder hemmungen gewöhnlich eine erthebliche Schwierigfeit, in spruelle Erregung zu geraten, die nur zu bestimmten gelein burch dam gegeben 88ize; überounden werben fann; sie ergibt sich teils aus ber hatte bes Lebens, teils aus einer geringeren Reizbarfeit bes Nervengewebes, und führt gang naturgemäß zu einer feuscheren Lebensführung.

Drittens wird uniere Bortlellung vom Leben der Wildem daburch beeinflußt, daß bei ihnen viel mehr als bei zivilisierten Böllern die Zeugung als etwas Heiliges gilt und daß sie eine große symboliche Bedeutung sir die Vetrachtung der Fruchtbarteit der Naturtoffe webentung für die geschlichtliche Ergig bei einem Naturvolle weniger die Bedeutung eines Erzesses dat, als die einer rituellen Friertlichteit, eines Zaubermittels, um Boden und Bieh fruchtbor zu macher

Daß ber Geschlechtsverkehr zugleich als "göttlich" und als "unrein" gilt - zwei im primitiven Bewußtsein nicht ftreng getrennte Borftellungen -, führt bagu, baß feiner Musubung fo oft ein Tabu entgegenfteht. Robertfon Smith weift bas (in feiner Religion of the Semites) in einem Unhauge über bas geichlechtliche Tabu nach. (S. 454 ff., 1894.) Weitermard bat an einem großen Materiale gezeigt, wie häusig biefer Umftand gusammen mit anderen Saftoren zu einem feuichen Berhalten unter primitiven Ruftanben führt. (Human Marriage, €, 66-70, 150-156.) Frager bat die primitive Betrachtungsweise bes Geichlechtsverkehrs fehr flar gemacht und gezeigt, wie fie auf ein teusches Berhalten hinwirft. (Golden Bough, II. Ausg. 1901, G. 29.) Krieger und Rager muffen fich auf ihren Rugen feuich verhalten, wenn fie Erfolg haben wollen; die gurudgebliebenen Frauen, manchmal fogar bie gange gurudgebliebene Bevolferung, muffen lange Beit gefchlechtlich enthaltfam fein, um nicht ben Erfolg ber Erpedition ju gefährben. Subert und Maus (Essai sur le sacrifice, L'Année sociologique, 1899, G. 50 ff.) zeigen, wie häufig gelegentlich ber verschiebenften Beremonien ferneller Berfehr verboten ift. Reuerbings hat Crawlen in einer Untersuchung über bas Tabn gezeigt, welche rituellen und traditionellen Umitande bei Wilden die Enthaltsamfeit mit fich bringt. (The mystic rose, E. 187 ff., 215 ff., 342 ff.) Er bringt eine Angahl von Borichriften aus verschiedenen Beltteilen bei, burch meldje in den ersten Zagen, Wodsen oder Wonaten nad der Hodgeit der geschlichtliche Berteber verboten ist. Nach ihm berusten biefe Vorsspriften auf der Amadine einer schwäckenden Wittung des Beitglasses; die Geldschiefe sollen einander so gesähllich sein, dost auch jett noch spreuße Ternung dersschwasse Gewöhnsches ist.

Die Schwäde des Geichlechtstriedes unter primitiven Rechäften, ber aumächt den moch dern denne anderen Uninad mitcheinig bein, der aumächft dem Kertefr einigkrünft und die Geichlechter von einauder abstödt. Wachflicheinisch ist mänisch ein natürliches Gefähl des Weitens der den Geinstalen des anderen Geschöchts ursprünglich vordanden, das zuwer in der Errequing aurährtitt, ohne beren Wicktung aber die Errequing aurährtitt, ohne deren Wicktung aber die Errequing aurährtitt, ohne deren Wicktung aber die Ergene elekhoft erschenn läßt. Diefes Moment tritt anscheinen um so stärter hervor, je schwädere der Geschlechtstried ist. (Ellis, Das Geschlechtsgrißt, Eine biologische Emdie. Pentisch von Aurtella. Wäligung Studiers Bertag. S. 257—261.)





<sup>1)</sup> Das Weib. 7, Auff. 1901. S. 212-220.

## Ch. Grieben's Verlag (L. Fernau), Leipzig.

In obigem Verlage ist erschienen:

# Müller, Dr. Josef, Geschichte des sexuellen Lebens der Menschheit:

## Band 2. Das sexuelle Leben der alten Kulturvölker. 1902. 150 Seiten. Preis M. 2,50, geb.

Juhni: Das saxvells Echen der alten Kelturvälher: "Spyrn». "Chalde Die Ges-Bere, D. De Juder. D. Der der Verfest. H. Die haben beite Ausgeber 200 der Schreiben der Schreiben der Schreiben von der Schreiben von der Schreiben von der Verleiben der Schreiben von der verblestenden der D. Bei gegrüffen Einrichtungen in der verblestenden Zeit. B. die gegrüffen Einrichtungen in der Naturken Zeit in Witten, Sparts und dem ürfene Geinbertand. J. Die Röhrer der Verblesten zeit in Witten, Sparts und dem ürfene Geinbertand. J. Die Röhrer (d. D. d. Sparts verbles der Verblesten der

### Band 3. Das sexuelle Leben der christli ben Kulturvölker, 1904. 238 Seiten. Preis M. 4.-, qeb. M. 4.80.

Juhali: Die apostolische Zeit. – Die Zeit der apostolischen Väter. – Die  $\beta$ , tristik (s. aligemeine Überzicht; z. das Ehrleben; z. das zakletische Echen). – Eintreit der Bermanen ins Christentum. – Die Zeit der Reformation. – Katholische und protestanfische Geschitchtsmoralität. – Die Zivilabt. – Der Cölipat. – Reform der Ehr.

In demselben Verlage ist ferner erschienen:

### Das Weib in der Natur- und Völkerkunde. Hnthropologische Studien von Dr. B. Ploß.

Acte umgearbeitete und stark vermehrte Auflage.

Nach dem Code des Verfassers bearbeitet u. herausgegeben von Dr. Max Bartels, Geh. Sanitätsrat in Berlin.

Mit dem Porträt des Berausgebers, 11 lithographischen Cafeln (je neun frauentypen darstellend) u. 696 Originalbolyschnitten im Cext. Vollst. ndig in 2 Bänden. Gesamtumlang 10 u. 1/4 Bogen.

Preis broschiert 30 Mark, in Halbfrangbanden 35 Mark.

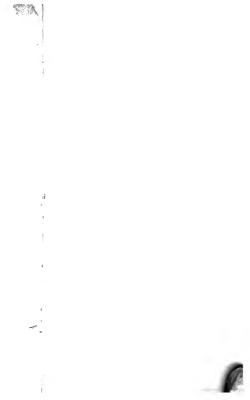



YC189503



